

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



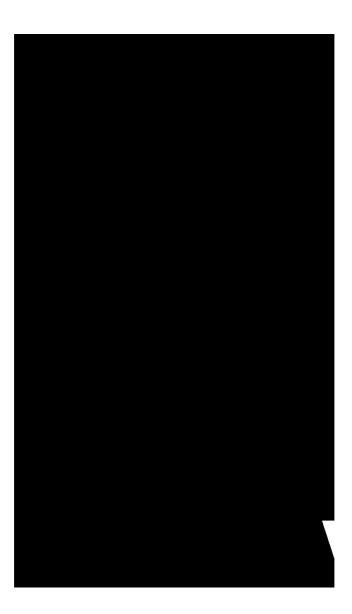

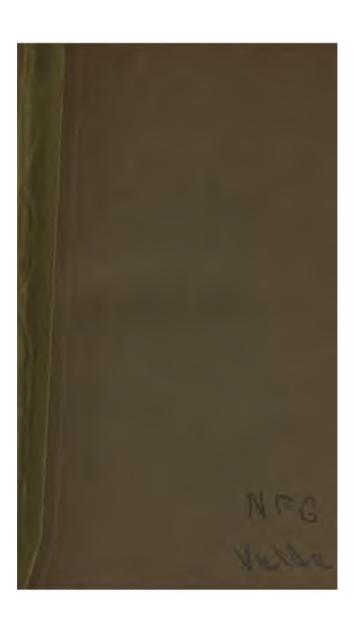

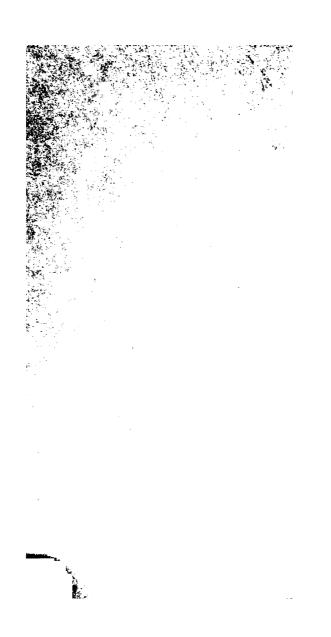

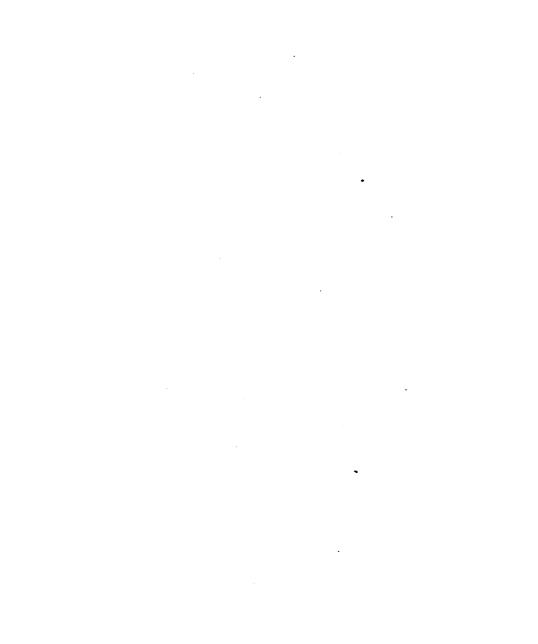

6590

839-37

Shriften

von

C. g. van ber Belbe

Vierzehnter Band.

Armed Gyllenstierna.

3meiter Theil.

VODY

12-588

6 2 1 1 1 2 3 S

43**198** 29**3** 874

e to in graded agreeding

ense est transfer to the second

# Armed Gyllenstierna,

von

C. F. van der Belde.



3meiter Theil.

Dritte verbefferte Auflage.

Dresben, 1826. 3n ber Arnolbifden Buchbanblung.

onvita a 100

THE NEW YORK
PUBLIC LIPPARY

ASTOR LENCX AND TILDEN FOUNDATIONS. 1908

43911 ....

11:10 11:10 11:10

engalfram in erritading berte.

entra de la compania del compania del la compania del compania de la compania de la compania de la compania del compania de la compania del compan

nieloifa : Duchtanolung

## Armed Syllenstierna.

Eine Erzählung aus bem Anfange bes achtzehnten Sahrhunderts.

3meite Abtheilung.

## was a Branch Broken

en la deservación estreta de la completa de la comp La completa de la co

•

.

.

Ammer nordwärts, an der Westfüste des bothnifchen Meerbufens bin , burch Seftrif: land, Belfingland, Medelpad und Angermann: land, ging Armeds Schnelle Buffahrt, bis jur Sudarenze ber Landichaft Bestbothnien, in ber Micobemus, Graf Gyffenstierna, bes Reichs: rathes alterer Bruber als Statthalter maltete. Am breiten Umea Elf, ber hier feine Bluthen. in ben bothnischen Meerbusen giefit, hielt Ar: wed fein Rog an, und mahrend fein Reitfnecht die Fahre vom jenfeitigen Ufer hinuber winkte, mufterte er bie Begend, beren Bilber ihn im: mer befannter ansprachen, und taufend Erin: nerungen aus feiner fruberen Anabenzeit ber: vorriefen. Rechts am Meerstrande und ber Munbung bes breiten Stromes bie Saupt:

ftabt ber armen, menfchenleeren Proving, bas fleine Stabtchen Umea, bem nur feine Bafen mit ihren Maftenwalbern einige Bebeutsamfeit gaben. Links ber bobe Spllensteen, die alte Stammburg bes Saufes Syllenstierna, ftolg auf einem Relfen thronend, beffen Stirn dunfle Rich: tenmalber befrangten. Dagwischen die breite Ebene, die hier in der Rahe bes Rluffes noch eine, ben bobern Gegenben frembe Fruchtbars feit zeigte. Der berrliche flor blaue Aethers bogen, ber im Beften auf Lapplands fernen Schneegebirgen, im Often auf bem ftillen, finftern Meerspiegel rubte, vollendete bas Bes malbe, bas bie Matur, auch in ihrer Armuth reich, und prachtig in ihrer Einfalt, bem Muge bes Schauenden barbot.

Mein Vaterland ist boch überall schon! rief er bewegt: und biefer einsame Winkel wie auss gesucht für meine Stimmung. Ja, ich fühle es, hier kann mir noch einmal wohl werden!

Die Fahre tam, Arwed sprang auf die schwimmende Brude. Behutsam führte ber Reitfnecht bie muthigen Pferde hinauf, die

gewaltig zusammenfuhren und sich gar unger berbig hatten, als sie ben hohlen Klang ihres Hufschlags auf bem Breterboben hörten. Ar: web faßte ben Zügel seines Rappen selbst, schmeichelte ihn zur Ruhe, und an den glänz zenden Hals des Thieres gelehnt, schaute er über die Wogen des Stromes, auf denen die Kähre jest schwamm, hin zu dem Syllensteen, dessen altgothische Mauern und Thurme ims mer deutsicher zwischen den Fichten und Felsen hervortraten.

Das ift ber Balkon, sprach er zu seinem treuen Knub: von bem ich bamals mit ber kleinen Base Christine nach ben ankommenden Schiffen im Safen ausschauete. Das Kind wird sich freuen, mich wieder zu sehen. Es hing immer mit herzlicher Liebe an mir.

Das Kind?! antwortete Knud lachend. Es war damals gerade acht Jahre alt, wie Ihr, herr Oberstwachtmeister. Seitdem sind elf Jahre verstrichen. Glaudt Ihr denn, daß Ihr allein gewachsen seyd in der langen Zeit? Das Kind muß eine gar stattliche Jungfrau geworden scyn.

Du hast Recht, sagte Arweb mit busterm Lächeln: ich habe so mancherlet erfahren in kurs dem, daß sich meine Zeitrechnung barüber ein wenig verrückt hat!

Er stützte ben Kopf auf ben Arm, biesen auf ben Sattel seines Pferdes und versank in ein ernstes Sinnen. Ich sinde also eine ere wachsene Tochter in meines Oheims Hause, sprach er zu sich selbst. Vielleicht ein recht schönes Mädchen, mit dem mich die nahe Vers wandtschaft in vertrauliche Verhältnisse brinz gen muß. Läge es wohl gar im Plane meines Vaters? Posst er, daß ich hier alte Vande lösen und neue anknüpsen werde? Ah, bei Gott er hat sich getäuscht! Für mich blühte nur ein Georgine in der Welt! So lange sie lebt, is auch meine Hossnung, und das bloße And ken an sie reicht hin, mich gegen die Raller Weiber der Erde zu versteinern.

Die Erschütterung, mit ber die gahr bas jenseitige Ufer stieß, weckte ben S ling aus seinen Gedanken. Er schwan wieder auf sein Roß und trabte rasch a Syllensteen los. Machdem er an seinem Auße angekommen war, und nun den steilen Felsen: meg langsam hinauf ritt, wehte plohlich ein Fahnlein, mit dem goldnen Sterne, dem Wappenzeichen der Syllenstierna, prangend, von der Jinne des Thurmes. Ein Paar Falkonets krachten ihm rechts und links von der Mauer den Chrengruß entgegen, daß sein Rappe drei gewaltige Satze machte, und jauchzend siel ein Ansch von Trömpeten und Pauken ein.

Das gilt boch wohl nicht mich?! rief Ars web übertuscht, nahm seinen Rappen zusammen und sprengte im kurzen Galopp burch das hohe, spisgewölbte Thor in den Schloßhof. Da lies hen sich noch einmal die Trompeten lustig hören, und ein Fenster des Rittersaales aufreis hend, streckte der alte Statthalter dem Aukoms menden einen großen Silberpokal entgegen.

Billtommen, braver Schwede! rief er froh: lich herunter. Willfommen auf Syllensteen! Gerab vom Gaul und herauf zu mir, daß Du mir Bescheid thuft, im Saale unserer Ahnen!

maribed gehorchte, und trat balb in den

langen, hachgewolibten, hallenden Rittersaal, in bessen Richten ringsum die ebeln Gyllenstierna in folossalen Bischlulen in voller Rustung, aus Kupfer getrieben, standen. Das blantpolitte Metall warf ihm die testen Strahlen der Abendsonne so blisend entgegen, daß er die Augen mit der Sand schüsen mußte wor dem rothen, blendenden Glanze.

Unterbes war der Oheim, den gerade das Podagra übel plagte, dem Abessen auf seinem Raderstuhle entgegen gerolle. Iha! rief er las chend: die alten herren sunkeln Wir schon ihren Gruß entgegen, wie es denn auch ihre Psticht ist, bei einem so würdigen Sprößling des hauses. Das zu thun, will mit denn auch gebühren, und wenn es nicht allzu zierzlich geschieht, so entschuldige das mit der vers dammten Sicht, die in meinen Beinen tobt; als marodirte die ganze Armee der Rossowie ter darin.

: Armed protestirte, des Grafen Sand tup fend, gegen jede Formlichkeit; aber biefer ließ fich nicht fibren, sondern richtete fich, ben

Schmerz verbeiffent; lanafam von feinem Stuhle in:bie Sohe, bis er aufrecht vor bem Reffen fink i Das Durvursammet: Baret, lunter bett Add singelne weise Laten; hervorstahlen, bas scharfgezeichnete, fluge, gutmutbige und babei fine Geficht, bas bie Rolten bes Alters und ber Erfahrung madr verebelt hatten . ber bohe. ffaftige Bucht, ber BeimelineBefat best artis neit Plaabvelgesprachen: ber Befalt: bas Anfehn eines aften Normanns Karften and langft verflungener Zeit, und unwillführlich trat Armed cimen: Schritt: medlet inor bem Schonen, alten Mitterbilde. 800 Wein ,theurer Deffet fprach nun' ber Greis mic feiner tiefen, burchbringenben Stimme, ben Silberpofal mit frierlicher Burbe empor: baltent: Rochmals beige ich Dich willemmen in bet Burg unferer Bater, und bringe Die biefen Becher auf Dein Bohl und auf bas Boblomferes genreinfamen Stammes. 2. ..... : 2 Er trant und reichte bann beis Dofal bem Primalinge ber the leests and ben Brais and armte Diefer' fint wieber auf feinen Goffel

gundet und winkte machaiben Fenfter, amabem ein Tischamte Flaschen und Bechern stand: Arwed vollte ihn bahing und knufte sichnist gleich mit einem fristh einzeschenkten Postie neben ihn setzen.

Dem - wie geheres sonft fragte bein ber Oheim mit einem fraftigen handbende: Sore Hauptmann? ober noch fichen hindus - Whill als Oberstwachtmeister werabschies det, erwiederte Arwed mit einem leichten Anfrieden.

Ichn, Wunde und Balfam, alles in einem Athem. Man merkt es auch baran, daß das Weiberregiment eingetroten ift in Schweden. Die halten etwas barauf, den Pelz, nach dem köftlichen deutschen Sprichworte; zu weschen, ohne ihm naß zu machen; det Carl XII. wareft Du nicht so gut meggekommen! Dach estiges reicht Dirialies zuriEhre; mas Die midwiale ren ift; und das "ausser Dianstiff; das Du Deinem Oberstraachtmeister anhängen: mußt, gift mir so viel als der Orraphinen Ordenun

Ba ist Bafe Christine? fragte Arweb, um bas Lob bes Oheims zu unterbrochen, bas feine Bangen mit Fener überzog.

Die entgegen geritten, erwiedertender Alte. Ich hatte es mir nicht nehmen lassen, seine Besteiten, aber meine Füße wöllten micht nicht berrlauben. Der Tob bes Königs und der Aerger. über das, was daruminind daran hing, hatte mich so gewaltig danieder gedorfen, daß ich dießmali beinaher daraufgegangen wäre, und mich noch immer nicht recht erhor len kann. Ich begreife übrigens nicht; wie Dich das Diddien hat versehen konnen.

Bare ihn vielleicht etwas zugestoßen! erief Arweit beforgt. Ich will noch einmal-aussigen und sie suchen.

Bemuhe Dich nicht, sagte lächeind der Oheim und chielt dibn zurück. ! Dies ist keine schückerner Judgfrau, die Schust bedats; das ist eine Viergo, die im Noehsallen selber iber schilgen kanne Lorder fürchtet sich Aanbthier und Räuber, nicht ster vor ihrend Much ist nicht allein. id. Ein Reiegesbamerab wong Dir begleitet sie.

Ein Kriegeskamerad von mir? fragte 2 web verwundert. Wer bonnte das seyn?

Um mich an Deiner Ueberraschung zu i gogen; neme' ich Dir ihn nicht, antworte ber Oheim. Es ist ein tichtiger Sosbat, viel fami ich Dir sagen, und mir besonde werth als ein Zeuge von dem Heldenmut unsers Königs. Als ich mit Christinen. Upfalg war bei der Kränung der Königs lernten wir ihn kennen. Er schien sich fas Mädchen zu interessitten, hat während de kurzen Wassenche Ursaub genommen und weinige Wochen bei uns zuweingen. Du wie Dich sicher freuen, ihn zu sehen. Er sprie mit aller Antung von Dir, und hat m Deine Kriegerthaten so sebendig erzählte, dwir meinden, dabei gewesen zu seyn.

Sonderbar! sagte Armed, und in dem A genblick ertonte im Schlophof der Suffchleines sprengenden Rosses. Er eite jum Fister. Ein schlaufes Madchen, fast so groß i der hochaufgeschossene Armed, im dunkelgrun Amazonen Reitrock, das Gesicht mit eine

Rastet mit schwarzem Feberbusche beschattet, parirte so eben ihren schaumenden Balben.

Schickt in die Wolfgrube im Tannendickicht, links vom Wege, und holt bas Wild, bas bort liegt! befahl fie bem herzuspringenden Stallsknechte, schwang sich mit Stallmeister Anstand aus bem Sattel, winkte grußend mit der hand zu ben Fenstern des Saales herauf und eilte in das Schloß.

Du wirst die Dirne nicht wieder kennen, sagte der Oheim. Sie hat sich sehr geandert, und nicht ganz nach meinen Bunschen. Die bloße Mannererziehung taugt nichts für die Beiber, das bin ich zu spat inne geworden.

Jest trat die Amazone herein, das abges nommene Kasket, das sie in der Sand hielt, verstattete den vollen Anblick des blühenden, idealtsch geformten Gesichtes, das reiche goldne Locken gleich einer Glorie umflossen. Rühner Muth bliste aus den herrlichen blauen Augen, und ihre Wangen brannten von der Sitze des wilden Rittes.

Dhne Armed zu achten; fturzte fie bei ihm XIV.

vorbei an die Bruft ihres Baters, ben fie uns geftum umarmte.

Tolles Madchen! schalt bieser mit sichtlischem Behagen an ber schönen, lebenbigen Tochster. Siehst Du nicht, wer noch bei mir im Saale ist?

Da richtete sich die schone Sestalt auf und maß den Jungling mit scharfen Blicken, in denen nichts als jungfräulicher Stolz, sogar ein leiser Hauch von Unmuth, am wenigsten aber die Freude zu finden war, auf welche Ars wed bei der kleinen Base Christine so gewiß gerechnet hatte.

Bahrscheinlich ber Saft, den Ihe erwartet habe, mein Bater? fragte sie nach einer langen Pause. — Und als der Bater ihr freundlich bejahend zugenickt, wendete sie sich zu Arweit und sagte mit großer Kalter. Ich freue misse Euch auf Syllensteen zu sehen, herr har mann.

Schame Dich, Chriftine! gurnte ber I Bft bas ein Empfang für einen so nahen f freund und ehemaligen Jugendgespielen? !

falle ihm um den Sale, gieb ihm einen herzelichen Ruß und sage: Willfommen, Better Armed!

Mit einem höchst fatalen Gesicht trat die schöne Prube zuruck, und schien, durch Nachssicht verwöhnt, teine Lust zu haben, dem vas terlichen Gebote zu gehorchen.

Belästigt die Base nicht, Herr Oheim, bat Arwed, den die schnode Behandlung verdroß. Christine mag vielleicht schon manchen Secten kennen gelernt haben, der seine Betterschaft mißbraucht, sich den Damen auszudringen. Da ich nicht die Ehre habe, von ihr gekannt zu seyn, so kann ich es ihr nicht verargen, daß sie sich bei mir gleich im Ansange gegen ders gleichen Unannehmlichkeiten sichern will.

Christine warf ben Kopf in die Sohe und bis fich in die Lippen.

Das war Dir gang recht, fagte ber Bater: und Du magft Dich bei bem Better für bie gnabige Strafe bebanken. Jest aber gieb Res chenschaft, warum Du ihn verfehlt haft.

Wir sahen einen Wolf im Dickicht, antwore

tete Cheiftine: und ich fonnte mir bas Bergnits gen nicht verfagen, ihn ju jagen.

Bur von Zweien, ohne Hund?! schalt ber Bater. Das ist wieder ein so toller Entrischus, wie ich fie von Die gewohnt bin.

Er schien hungrig zu feyn, benn er hielt Stand, entschuldigte fich Christine. Meine Sattelpistvlen waren geladen, und ich traf ihn gerade in den Kopf.

Du weißt es, baß ich bergleichen Nimrobs Streiche nicht liebe, murrte ber Alte. Bogn Dein Leben an eine folde Befte fegen?

Bas ware am Leben, Bater, rief Christine mit wildem Leichtsfinn: wenn man es nicht eine mal frisch und freudig wagen burfte?!

Bon Armed wurde ich so etwas recht germa horen, erwiederte kopfichuttelnd der Bater: aber aus Deinem Munde klingt es nicht gut. Wie ift Dein Begleiter geblieben?

Er bot mir auf bem Ruchwege eine Beton an, erzählte lachend Christine: wer von und zuerft auf Gyllenfteen sepn wurde; da ließ ich, benn naturlich ben Kalben tuchtig ausgreffen, und barüben ift mir ber gute Oberft abhanden gefommen.

An Dir ift ein Kosak verdorben! schalt der Alte; und ein schwedischer Officier trat in den bunkelnden Saal.

Megret! rief Armed, als er ihn erkannte, mit einer Besturzung, die dem Entsehen sehr nahe kam.

Berloren, Oberfil lachte Chriftine bem Koms menben entgegen.

Eine zweite Thalestris, antwortete Megret galant, ihre Sand tuffend. Ich ergebe mich auf Gnade und Ungnade. Ginmal mit Euch um die Wette geritten und nie wieder! Wenn ich auch allenfalls reiten kann, so verstehe ich boch nicht zu fliegen.

Ich freue mich, Euch meinen Deffen vors Buftellen, herr Oberft, fprach der Statthalter bagwischen.

Welch gluckliches Zusammentreffen! rief Mes gret, des Wiedersehens Freude mit vielem Glucke darstellend, und umarmte den Jungs ling. Wie angenehm ist es mir, in dem Vers wandten biefes theuern Saufes meinen tapfern Baffenbruder ju begrußen!

Eine hochft wibrige Empfindung schnarte Arweds Bruft zusammen, bei ber Umarmung bes zweidentigen Mannes. Er konnte sich nicht überwinden, ben Schmeichler mit gleis der Munze zu bezahlen, und antwortete durch eine stumme Verbeugung.

Da wir hoffentlich recht lange das Bers gnügen haben werden, Euch hier zu sehen, mein werther Freund, scherzte Megret jeht, vertraus lich auf Christinen zeigend: so erlaubt mir, Euch sogleich einen recht tweuen Ritterbienst zu seisten, indem ich Euch vor dieser Dame warne.

Wie so? fragte Armed zerstreut; und Chrisstine rief spottisch: Der Oberst wird Euch wahrscheinlich blos beweisen, wie unerschöpflich er ist in sugen Redensarten, die nichts bedeusten, und an die er selbst nicht glaubt.

Bie schon sie ift, fuhr Megret luftig fort: barauf barf ich einen so blubenben Jungling nicht erst ausmerksam machen. Ihr Geift, von der alten Classeter Sottermilch genährt, ist ein Riese, der nicht übel Lust hat, den Simmel zu feurmen, und doch sehlt ihr auch die Grazie nicht. Wenn sie einmal gerade die Laune hat, liebenswürdig zu sehn, so ist sie nuwiderstehlich. Kurz sie hat jeden Zündstoff, ein Männerherz in lichte Flammen zu sehen, und dennoch rathe ich es jedem braven Manne, sich vor ihr zu hüten, sorgfältiger, als vor Allem, was schön und gefährlich zugleich ist, in allen drei Reichen der Natur — denn — ihr sehlt das Beste!

Run ift es genug! rief plotitch Christine in einem bochft empfindlichen Lone.

Ihr fehlt das Berg! fuhr Megret lachend fort, ohne fich ftoren ju lassen. Sie fann nur verwunden, nicht heilen. Sie ist ein weiblicher Karl der Zwolfte. — Der Liebe suße Schuld ist ihr ein Gräuel, und wenn der Ehegott nicht Zeichen und Wunder an ihr thut, so wird man einst auf ihren Gradstein die Insichtift seben muffen, die Englands Elisabeth für sich verlangte: hier ruht die jungkräuliche —

Unverschamter! rief Christine beftig, auf Megrets Bange brannte eine gewaltige Ohre feige, und bie Amagone war verschwunden.

Das Madchen ift rafend! schalt der Statt halter. Berzeiht die Ungebuhr, herr Oberft. Ihr sollt vallftändige Genugthuung erhalten.

Last es gut sepn, herr Statthalter, erwies berte Megret, mit höflichem Lächeln sich bie Bange reibend. Von Dammhand barf sich ein Cavallier bergleichen wohl einmal gefallen lassen. Ich werbe mich schon gelegentlich an ber kleinen Wilben revangiren.

Die Tafel ist servirt! meldete ber Saushoft meister, und zwei Jäger traten stoffertig hins ter ben Raderstuhl bes Schloßherrn. Kommt nach, liebe Herren und Freunde, bat der Breis, commandirte: vorwarts! und fuhr ab.

Megret blieb aber zurud, rieb sich noch immer die flammende Bange und lachelte bar bei felbstgefällig in sich hinein.

Es freut mich, daß Ihr die Ungezogenheit meiner Base so leicht nehmt, sprach Arwed: aber ich wundere mich sast eben so darüber, als über ben Schlag; ber fo plotlich; ohne fini

Das ist es eben, lieber Kamerab, fiel Mes gret ein: was mich so beserant macht. Eines so bestigen Jornes würdigt man in der Reget keinen gleichgiltigen Gegenstand. Ein Mabr chen, wie dieses, muß sich etwas übel gebehre ben, wenn sie van der Leibenschaft überwältigt wird, das ist in der Ordnung, und wenn sie s meinem Scharfblick gutraute, daß ich sie durchschaut, so mußee ihr mein Scherz als ein bitterer Spott urscheinen. Unter diesen Umständen nehme ich die empfangene Ohrseige sier eine Declaration nach der Sitte des Laudes, und bedauere wichts babei, als daß die Damen du nord so schwere Sande haben.

Er ging. Gludliche Eitelkeit, rief Arweb, thm folgend: was vermag bein Genie nicht aunftig ju beuten!

2

Im Speifesaal rauchte schon ber Schuffel Ungahl auf ber Abendtafel, als Megret und

Arweb eintraten; aber ber Statthalter faß noch, nach alter Normann Beise, am Nebenstisse, amufirte fich mit Anaktereb und Korns bnanntwein, ber beliebten schwedischen Vorloft, und fah dazwischen ungebuldig nach ber Thur. Bo bleibt benn meine Tochter? fragte er best eintretenden Lammerbiener.

Die Graffmift unwohl, autwortete dieser: und licht fich entschuldigen, daß sie nicht bei ber Tafel erscheinen kann.

Das ift wieder eine Laune, gurnte der Baster: deren die Dirne mehr hat, als mein pols nischer Fuchs. Gehe noch einmal zu ihr, Rassmus, und sage ihr: Ich lasse ihr besehlen, angenblicklich gesund zu seyn, und bei der Tassel die Wirthin zu machen.

Megret naherte fich, ein gutes Bort für bie ichone Gigensinnige einzulegen; aber ber Statthalter wintte ihn gurud und ber Diener entfernte fich.

Bald darauf erschien Christine, die Augen niedergeschlagen, das Gasicht glühend von Unmuth. Schweigend kellte fle sich an ihren Seffel und winkte ben Auwefenben, Plas gu nehmen:

Ehe wir und feben, fprach ftrenge ber Baster: muß ber handel zwifchen Dir und dem Oberften ausgeglichen feyn. Du wint ihn um Berzeihung bitten.

Berschont mich, mein Bater! siehte Chrisstine. Besteht der Oberst auf Genugthung, so will ich Augeln mit ihm wechsein; aber eher mögt Ihr mich aus dem Schlosse verstaßen, ehe ich einen Mann auf der Erde um Verzeichung bitte.

Que Dieu m'en gerdel rief Megret lachend. Eure Augen find geubt, Mannerherzen zu treffen und zu verwunden. Ich ware im affens baren Nachtheil. Ueberhaupt nehme ich das, was geschah, als einen Scherz auf, und erzsuche ben Herrn Statthalter, das nämliche zu thun. Ein Schlag von so schöner Hand kann eben so wenig beschimpfen, als der Ritterschlag von Königshand auf dem gewonnenen Schlächtzselbe.

Du haft mehr Glud als Verftand, bes

mertte ber Stutthaleet, indent er fich an bie Tafel fahren ließ. Runftig erwarte ich aber, baß Du die Acheung nicht aus den Augen feben wirft, die Du Deinem Bater felbft schule big bift in feinen ebein Gaften.

Demuthig kuste das Mabchen die hand bes Baters und nahm an seiner Linken Plat; Megret setzte sich zu seiner Rechten, und Ars web erhielt von Christinen einen Wint, sich urben sie zu sehen. Aber er ging um die Lasel und ließ sich neben Megret nieder.

Mit großen Augen sah ihn Christine au. 3ch liebe bei Tische bie freie Rebe, flisterte er lacheind zu ihr hinüber: und habe keinen heim aufzusehen.

Unerträglich! murmelte ste, und goß im Morger über den schonunglosen Spott den Bescher bes Baters so voll, daß der eble Burgums ber überstoß und bas toftliche Damasttischtuch roth farbte.

Roch schalt ber Bater über bie neue Uns gebuhr, ba melbete ber Kammerbiener ben Sir Mac Donalbain, und Christine fuhr gusams

E

men mit einer Miene, in ber fich Fronde; und Schreden umarmten.

Er ift herglich willfommen! rief ber Statt balter, und ein langer, schöngebauter Mann pon etwa breifig Sabren trat in ben Saal. Er trug einen furgen grunen Singdelleberrock mit Rupferfnopfen; am breiten Lebergurt, in bem amei Diftolen frechten, bing ein breiter Sabel, und in ber Sand führte er eine Dops velbuchfe. Gein gebrauntes Geficht mar nicht regelmaßig icon, aber intereffant burch ben Geist und die Ruhnheit, die darin vorherriche ten. Dur gaben bie milben, schwarzen Augen, bie unter ben bunflen Brauen bernorbliften. und ein Daar Falten auf ber Stirn und um ben Daund feiner Miene einen Grimm, ber fie entstellte; und Armed, der bald ibn, bald ben feinen Franzosen ansah und beide mit einander verglich, meinte bei fich im Stillen, bag et fich nicht in der besten Gesellschaft befinde.

Bo fommt Ihr noch so spat her, Sir Mac Donalbain? fragte ber Statthalter freundlich. 3ch war auf ben Raad in ber Afele Lapps niart, antwortete biefer, seine Bewehre abler gend und sich teck neben Christinen segend. Ich hatte mich verspätet, und das Licht Eures gastfreundlichen Schlosses imichtete mir so eine labend entgegen, daß ich beschwß, Euch um ein Nachtlager zu bitten.

Dieser eble Schotte, sprach der Seatthali ter zu Arweb: ift gewissermaßen ein Schickfales beuder von Die, lieber Major, in sofern der Tod umsers Koniges sein Glad eben so zerstört hat, als das Deinige. Er hatte die Zusiches rung einer vortheilhaften Stelle in unserer Armee, machte eine weite Reise, um sie anzüstreten, fand den Konig nicht mehr, seine Soss nung vernichtet, und lebt vor der Hand zu Gernösand von seinen Renten, auf bessere Zeisten wartend.

Sonderbar! bemerkte Megret, wahrend bie Schickfalebrüder sich stumm gegen einander vers neigten. Ich war neulich zu Bernosand, und vermochte Such bort nicht zu erfragen, so viel Mübe ich mir auch gab.

Ich wohne nicht mehr bort, erwiederte

Wac Donalbain nicht ohne einige Verlegen: heit: Ein Verdruß, ben ich hatte, veranlaste mich, nach Arnas zu ziehen.

Ein Verbruß? fragte Megret lächelnb. Das bedaure ich. Doch nicht mit einer der öffente lichen Behörden?

Man merkt es boch gleich, herr Oberft, fiel Christine bitter ein: baß Ihr ein Ausland ber send. Solche Fragen erlaubt sich in bem gastfreien Schweben nicht einmal ber Wirth bes hauses, viel weniger ein Gast gegen ben andern.

Barum so hibig, Comtesse? fragte Megret mit seinem gewöhnlichen kalten Lächeln. Benn Sir Mac Donalbain auf meine Fragen nicht antworten will, ober nicht antworten fann, so bescheibe ich mich gern. Deshalb bleibt ihm bennoch meine Theilnahme, und ich werbe bei meiner Rückreise nach Stockholm den Umweg über Arnas nicht scheuen, um ihm personlich mein Lebewohl zu sagen.

So angenehm mir das fenn wurde, erwies berte Mac Donalbain zweideutig: fo muß ich

160

ninet, antwortete biefer, seine Gewehre abler gend und sich teck neben Christinen sebend. Ich hatte mich verspätet, und das Licht Eures gastfreundlichen Schlosses lenichtete mir so eine labend entgegen, daß ich beschof, Euch um ein Nachtlager zu bitten.

Dieser eble Schotte, sprach ber Statthaliter zu Arweb: ift gewissermaßen ein Schickfales bruder von Die, lieber Major, in sofern der Tod umsers Königes sein Glad eben so zerstört hat, als das Deinige. Er hatte die Zusiches rung einer vortheilhaften Stelle in unserer Armee, machte eine weite Reise, um sie anzüstreten, fand den König nicht mehr, seine Soffinung vernichtet, und lebt vor der Hand zu Sernösand von seinen Renten, auf bessere Zeisten wartend.

Sonberbar! bemerkte Megret, wahrend bie Schickfalebrüder sich stumm gegen einander vers neigten. Ich war neulich zu hernofand, und vermochte Euch bort nicht zu erfragen, so viel Muse ich mir auch gab.

3ch wohne nicht mehr bort, erwiederte

Wac Denalbain nicht ohne einige Verlegen: heit: Ein Verdruß, ben ich hatte, veranlaste mich, nach Arnas zu ziehen.

Ein Verdruß? fragte Megret lächelnb. Das bedaure ich. Doch nicht mit einer ber öffente lichen Behörden?

Man merkt es boch gleich, herr Oberfi, fiel Christine bitter ein: baß Ihr ein Auslander send. Solche Fragen erlaubt sich in bem gastfreien Schweben nicht einmal ber Wirth bes hauses, viel weniger ein Saft gegen ben andern.

Barum so hibig, Comtesse? fragte Megret mit seinem gewöhnlichen kalten Lächeln. Benn Sir Mac Donalbain auf meine Fragen nicht antworten will, ober nicht antworten kann, so bescheibe ich mich gern. Deshalb bleibt ihm bennoch meine Theilnahme, und ich werbe bei meiner Rückreise nach Stockholm den Umweg über Arnas nicht scheuen, um thm personlich mein Lebewohl zu sagen.

So angenehm mir das fenn wurde, erwies berte Mac Donalbair zweibeutig: fo muß ich

boch in voraus bedauern, daß Ihr mich maher fcheinlich nicht treffen murbet. Die Jagdiuft ift meine Leidenschaft, und ich bin fast immer auswärts.

So icheint es, fagte Megret mit ftechenbem Blide, und wendete fich ju dem Statthalter, mit bem er bie neuen Rriegesruftungen bes iprach, bie von Danemark und Rufland ber bas arme Ochmeden von neuem bebrohten. Armed mischte fich in das Gesprach, konnte es fich aber nicht versagen, bismeilen einen fors schenden Blick auf Mac Donalbain zu werfen. ber eine leise, angelegentliche Unterrebung mit Christinen angesponnen batte. Er fab, wie bie Augen bes Schotten mit buftern Rlammen auf bem Engelangesicht bes Mabchens brannten, fah wie biefes ben muften Dachbar mit einer Mischung von Furcht und Born, von Leibens schaft und Abscheu betrachtete, und bachte: Schabe um das ichone, unichuldige Gefchopf, wenn fich ihr Berg zu biefem Manne verfert baben follte!

Die Tafel war aufgehoben. Mogret und Mac

Mac Donalbain wunschten gute Nacht und gingen nach ihren Zimmern. Christine fußte ihren Bater mit bemuthiger Zartlichkeit und fragte ihn leise: Zurnt Ihr noch?

Beffere Dich, bofe Dirne, fprach ber Alte, ftrich ihr wohlgefällig bie golbenen Locken von ber schonen Stirn, und brudte einen vaterlischen Liebe: Auf darauf.

Mein guter, guter Vater! wahrlich, ich verdiene so viel Liebe nicht! rief das Madchen seltsam bewegt, und preste seine hand an ihren vollen, wallenden Busen. Dann erhob sie sich, warf Arwed einen unfreundlichen Blick und ein geringschäßiges Kopfnicken zu, und ente fernte sich. Arwed wollte jest auch sein Lager suchen, aber der Oheim zog ihn wieder neben sich nieder und schenkte ihm den Becher noch einmal voll.

Du mußt mir noch die lette Flasche aus, stechen helfen, Major, sagte er. Ich bin ja Beiner gar noch nicht recht froh geworden, und muß es Dir doch noch einmal unter vier Augen sagen, wie lieb Du mir bist. Wahrlich,

Du bift zur guten Stunde in mein Saus ge: kommen! Und ich hoffe, baß ich Dir einmal noch recht viel zu verbanten haben werbe.

Wie meint Ihr bas, herr Oheim? fragte Arwed überrascht und ahnend, wo ber Alte hinaus wollte.

Bojn soll ich erft lange mit Die simuliren und dissimuliren! platte ber Alte heraus. Dein Bater hat mir zwar zu Upsala eine lange und breite Instruction gegeben, wie ich mich gegen Dich verhalten soll; aber das Ausshorchen und Laviren und Bearbeiten mag im Reichsrathe an seiner Stelle seyn, doch nicht bei einem so klaren, ehrlichen Schwedengemüthe, wie das Deine. Darum kurz und rund: Du bist der rechte Mann für meine Christine, Du ober keiner!

Ich? lieber Oheim! erwiederte Arwed las chend. Der Anfang unferer erneuten Bekannts schaft versprach das wenigstens nicht.

Das habe ich leider wohl wahrgenommen, gestand der Oheim. Aber wer wird sich an Weiberlaunen kehren, die schneller wechseln als ihre Kleibermoden. Der Buzephalus war auch ein boses, wildes Roß, und boch fand es seinen Mann, ber es zu bandigen verstand.

Das war aber auch der große Alexander! lachte Arwed, ben Scherz fortsehend. Mich biesem gleichzustellen, sehft es mir doch an Ets genliebe, und, wenn es seyn mußte, so traute ich mir immer noch eher zu, ben Buzephalus zu zähmen, als meine schone Muhme.

Sie ist arg, seuste ber Oheim: bas muß ich leiber selbst bekennen, ich, ihr Vater, ber sie sich hat über ben Kopf wachsen lassen! Aber ich glaube bennoch, daß Du mit ihr fertig werden wurdest. Du hast ihr heute ein paarmal Dinge gesagt, die ihr noch nicht geborten wurden. Weil das Ding hübsch ist, so hat ihr bisher jeder Mann, der sie sah, gerschmeichelt, alles von ihr gelitten, und sie darch verdorben. Du wirst ihr nichts hinger hen lassen, dafür sehe ich Dich an. Sie wird Dich zuerst fürchten, dann achten, und dann sindet sich bei zwei Leuten Eures Schlages die Liebe von sether.

Es thut mir recht weh, sprach Arwed plogs lich ernsthaft: baß ich die Vaterliebe, die aus bieser Hoffnung so rührend spricht, zurückweis sen muß. Aber hier wird offene Redlichkeit zur heiligsten Pflicht. — Mein Serz ist nicht mehr frei, guter Oheim, und meine Wahl entischieden für mein ganzes Leben.

Dein Vater hat mir auch davon gesagt, ers wiederte ber Oheim verbrießlich: aber ich habe biese thorige Leidenschaft, die doch auf die Länge nicht ausdauern kann, für kein wesentlis ches hinderniß gehalten. — Die Tochter eines hingerichteten Verbrechers! —

Eines unschuldigen Opfers nichtswurdiger Politif, fiel Armed hibig ein: eigentlich blos eines Martyrers für seines Königs Riesen: plane!

Und wie Dein Vater fagt, fuhr ber Oheim fort: hat Dich ja bas Madchen selbst aufgeges ben und Schweben für immer verlaffen.

Das mußte fie thun, sprach Arwed: um fich felbst Gnuge zu leiften. Aber bas kann mich nicht von meiner Pflicht ertbinden. Go

lange Georgine lebt, lebt meine Hoffnung, und treu will ich ihr die Treue bewahren!

Eine solche Treue ist unsinnig, erwiederte der Oheim, seine Rührung unterdrückend. Aber es ist dach etwas darin, was mir gerfällt. Thue was Du willst. So viel Verstand wirst Du mir hoffentlich zutrauen, daß ich Dir meine Tochter nicht ausdringen werde, wenn Du sie nicht willst. Aber ich denke, das wird sich nach und nach wohl von selbst sinden. Stand, Gestalt, Verwandtschaft, Vermögen, alles paßt zusammen. Bei Gott! Ihr seyd für einander geschaffen, oder kein Paar ist es mehr auf dieser Erde. Beschlase es Dir. Was wir übrigens über diese Materie gesprochen haben, bleibt innerhalb der Mauern dies Saales, darauf Deine Hand.

Armed schlug ein. Der Statthalter klin: gelte feinen Jagern, wunschte Armed wohl zu schlafen und ließ sich nach seinem Schlaftabinet rollen.

Eine seltsame Verschlingung der Verhalts nisse, in denen ich mich fortan bewegen soll!

fprach Armed zu fich, mahrend ber Bebiente ichon mit bem filbernen Armleuchter an ber Thur martete, um ihn nach seinem Gemache ju weisen. Georgine und ich, ich und ber Oheim, und - Christine, und Christine und Megret, und Donafbain und Christine! -Und dieser Megret und Donalbain, die wieber in einer feindlichen Constellation gegen einander au stehen scheinen, und ich, ber es schon irst abnot, daß er einst mit den Beiden recht ernstlich zu: fammen gerathen wirb. Diefer Donalbain, ber mir vorkommt, wie die Schiange im Para diese, der armen unschuldigen, bethorten Men: schenmutter gegenüber. Diefer Megret! -Ich, biefer Megret! Ich will schlafen geben. - Odube mich Gott vor bofen Traumen!

3.

Der Jagbhörner:Ruf, ber Doggen Gebell weckte Armed aus feinem Morgenfolummer, und als er die Augen auffchlug, glanzte ihm ber Sonne Vorbild entgegen, das glubend und zitternd aus dem Meere emporitieg. Armed

fprang vom Lager, warf seinen Detz über und rif das Fenster auf, sich an der Pracht der erwachenden Natur zu weiden. Unten im Schioshofe trieben sich Jäger, Rosse und Hunde im lauten, frohlichen Getummel herum, und Arweds Rappe ward so eben von dem alten Knub gesattelt aus dem Stalle geführt.

Ber hat das befohlen?! fragte Arwed herunter. Die Grafin Christine! rief Anub herauf. Fuhre den Rappen wieder in den Stall und sattle ab, befahl Arwed: ich reite jest nicht aus!

Kopfschüttelnd gehorchte der treue Diener, unterdes ward die Thur aufgerissen, und die schöne Muhme in ihrem Jagdkleide, an frisschem Reiz fast den herriichen Wargen übersstrahlend, trat in das Gemach.

Ich reite auf die Barenjagd, sprach sie, um ein gutes Theil freundlicher als gestern Abend. Bollt Ihr mich begleiten, Vetter Arwed?

Ich danfe verbindlichft, antwortete dieser: ich werde zu Hause bleiben.

Ueberrascht trat Christine zurud, gleichsam erfchreckend vor ber falten Ablehnung, die fie

nicht für möglich gehalten hatte. Ihr liebt vielleicht diese Art von Jagd nicht? fragte sie endlich spottisch.

Doch! antwortete Armed ruhig: aber nicht in Eurer Gefellschaft, Cousine.

Nun, das muß ich gestehn! — rief Chrisstine, und unterbruckte gewaltsam den Nachsat, der ihr auf der Zunge schwebte. Darf man fragen: Warum, herr Major?

O ja, das darf man, Comtesse, antwortete Armed: und gern will man Euch Rede stehn. Ich sehe es nicht gern, wenn Beiber Mans nerwerk treiben. Das Reiten und Jagen und Setzen und Schießen der Damen erregt in mir jederzeit ein ganz unleibliches Misbehagen.

Das ift nichts als ber gang gemeine Mans nerhochmuth, fprach Christine erbittert: ber unfer Geschlecht immer gern recht schwach sehen mochte, um es bequemer unterjochen zu konnen.

Behe Euch armen Beibern, rief Armed lachend: wenn Ihr keine bessere Schuhmehr gegen unsere Herrschlucht hattet, als Eure physische Kraft! Ihr wurdet überall den Kur:

dern ziehen! Und bennoch, Grafin, ift Euer Geschlecht machtiger, als Ihr glaubt. Euer gewaltigster Talisman ist gerade Eure Weibe lichkeit, und es ist ein übler Tausch, wenn Ihr sie aufgebt gegen ben Ruhm eines Buch: senspanners ober Ausaren.

Aufgebt? fragte Christine heftig.

Nichts anders, erwiederte Arwed. Roffe überjagen, Thiere verfolgen und tödten ist ein robes Geschäft. Der Mann kann es treiben, ohne daß sein Charakter darunter leidet, denn er ward von der Natur dazu bestimmt, kräftig entgegen zu treten ihren seindlichen Gewalten, ihnen abzukämpsen seine Sicherheit und seine Nahrung, und er ersüllt nur seinen Beruf, wenn er es thut. Das zartere Beib hat eine andere Bestimmung, sie schuf Gott zum Schüßlinge, zur freundlichen Gesährtin des Mannes, bessen wilden Sinn sie besänstigen und versebeln soll, zur liebevollen Mutter und Pfles gerin ihrer Kinder

Schweigt! rief Christine zornig. Alle Eigenschaften aber, die dazu gehoren, fuhr Armed fort, Christinens Bande lächelnd ergreifend und festhaltend, als fürchte er Mer grets Schickfal: alle, und es sind die ebeisten, die Euch zieren, mussen untergehen in dem Mannweibe, und wohl ihr, wenn sie noch die Reinheit ihrer Seele rettet, die auf einem ger fährlichen Spiel steht, wenn der Zügel magde lich frommer Sitte einmal zerrissen ist!

Da judte Christine plositich jusammen. Thranen sturgten aus ihren schonen Augen; und sie riß ihre Sande aus ben Sanden bes Junglings.

Bas ist Euch, Coufine?! rief biefer theils nehmend.

Du verachteft mich, Arwed! schluchste bas Dabden.

Welch ungludtlicher Gebanke! antwortete Arweb. Wer Verachtung fürchtet, fühlt, daß er sie verdient, und bas kann bei der Gräfin Christine nicht der Fall fenn.

Ihr habt Recht! rief Chriftine wieder mit festem Tone, hauchte in das Tuch und druckte es auf die Augen, schnell die lette Spur der

Ĺ

Thranen zu vertilgen. Dann ging sie an bas Fenster, im Babe ber Weerluft bas flammende Gesicht abzufuhlen.

Ihr wollt mich also nicht auf die Jago be: gleiten? fragte sie nach einer Beile, als ob eben gar nichts vorgefallen ware zwischen ihnen.

Mein! antwortete Armed.

So bleibe ich zu Hause, fagte sie, rief zum Fenster himunter: Macht die Jagd allein, mir ist nicht wohl! und warf sich dann Arwed gegenüber in einen Sessel.

Ich munichte auch im Grunde nur Eure Gesellschaft, sprach sie jest: um ungestort mit Euch zu sprechen, und das kann ja auch hier geschehen. Der Bater hat eine schlimme Racht gehabt und schläft noch fest.

Wohl, so sprecht! autwortete Arwed, sich in eine horthende Stellung sehend. Benn es etwas Sutes ift, soll es mich freuen, es aus Euerm Nunde zu vernehmen.

Sutes mohl eben nicht, sprach Christine verlegen gur Erbe biidend.

3d fonnte mir es benfen, antwortete Ars

web. Die Gesinnungen, die Ihr bisher gegen mich an den Tag gelegt habt, waren nicht die freundlichsten.

Bei Sott, Arwed, Du thust mir Unrecht! rief Christine aufspringend und ihm die wund berschöne Hand darbietend. Ich bin Dir noch eben so gut, als damals, wo wir noch, ein Paar frohliche Kinder, Muscheln mit einander im Meersande suchten, und ich wurde Dir noch besser sepn, wenn Du nur nicht mehr verlangen wolltest.

Wie meint Ihr das, Coufine? fragte unbes fangen Arwed, ber die Coufine nur allzu gut verstand.

Mit einem Borte, rief fie ploblich: mein Bater bestimmt Dir meine Sand, und ich muß sie Dir versagen!

Das ist freilich keine allzu schmeichelhafte Mittheilung, sagte Arweb. Und nun erkläre ich mir Eure Unart gegen mich. Es war nichts als Angst wor meiner Zärtlichkeit. Allein, da Ihr Eures Vaters Gesinnungen kennt, so solltet Ihr doch auch die hindernisse kennen,

die seinem Plane von meiner Seite entgegen stehen. Ich liebe bereits ein anderes Madchen.

Das wußte ich, entschlupfte Christinen: aber ich beforgte -

Daß bes Vetters Treue nicht Stand halten wurde gegen biese allmächtigen Reize, ergänzte Arwed. Ihr seyd entweder sehr eitel, schone Cousine, oder Ihr habt schlechte Bekanntschaften unter meinem Geschlechte gemacht.

Ach! seufate Christine aus gepreßter Brust. Nun, so lange ich hier bin, suhr Arwed sort: soll es mein angelegentlichstes Bestreben seyn, mein Seschlecht wieder bei Euch zu Ehren zu bringen. Für's Erste beruhige Euch die Berssicherung, daß mein Herz von einem fernen geliebten Segenstande erfüllt ist, daß ich Euch nie als Freier beschwerlich fallen, und die Bersbindung mit Euch mit solcher Entschiedenheit ablehnen werde, daß der Jorn unserer Bater mich allein treffen soll. Ich werde Euch lies ben, wie der Bruder die Schwester, aber ich werde auch das Bruderrecht üben, und Euch die Wahrheit sagen, wo es mir dunkt, daß sie

Euch heilfam fen — werbe Euch rathen, Euch marnen —

Ja, Armed, sey mein Bruder! rief Chrisstine mit gewaltigem Handbrucke. Ach, daß Du es immer gewesen marest! —

Dadurch glaube ich jedoch auch, sprach Ar: wed: einigen Anspruch auf Euer schwesterliches Bertrauen zu erwerben. Ihr könnt nichts für mich empsinden, das freut mich, weil es mit wehe thun würde, nicht nur Eure Hand, auch Euer Herz zurückweisen zu mussen. Aber uns möglich kann ich glauben, daß Eure Kälte meisnem ganzen Geschlechte gilt. Das wäre wahrtich noch widernatürlicher als Eure Wettritte und Bärenjagden. Nein, nein, dieses Herz empsindet! Schon der Blick Eures Auges, das, wie der Diamant, bald Flammen wirft, bald in Krystallen schmilzt, hat es mir gestanz den. Ihr kennt die Liebe!

Ihr qualt mich graufam, Vetter! rief Chrisftine, und hielt bie Sand vor die verratherissichen Augen.

Bertraut Euch mir, bat Armed freundlich,

thr die Hand vom Sesicht ziehend. Verseigt Euch mit mir zurück in unsere glückliche Kinderzeit, wo wir unsere kleinen Seheimnisse mit einander theilten, wo unsere Seelen öffen war einander lagen, wie ein ausgeschlagenes Buch. Laßt mich noch einmal in dem Euern lesen. Wer ist der Mann Eurer Wahl?

Du sollst es erfahren, Arwed, rief Christine: bei Gott, Du sollst es erfahren! Aber nur jest nicht, nur heute nicht.

Und warum nicht jest? brüngte Arweb. Dieß scheint mir gerade die rechte Stunde. Euer Berg ist erweicht und offen. Schüttet es aus gegen mich, ehe Laune und falsche Scham es wieder verhärten und verschließen. Nennt mir den Mann Eurer Waht und nehmt mein Wort: Was für Euer Glück geschehen kann, das will ich redlich thun, denn sicher hat sich Christine ihrer Wahl nicht zu schämen.

Bedaure mich! rief fle, von neuem in Thranen ausbrechend, und flog jur Thur hinaus.

Seltfam! fprach Arwed, ihr nachsehend. Das Madchen ift mit fich sellft uneins. Das

verrath die Ungleichheit und Seftigkeit ihres Betragens. In ihrem Bergen ist eine munde Stelle, die bei der leisesten Berührung schmerzt. Wenn diese Stelle nur nicht Mac Donalbain heißt. Es ware Schade um das herrliche Gerschopf!

4

Balb hatte sich Arweb in sein Eril auf Gyllensteen eingewöhnt. Streifereien in ber Umgegend, die unter dem Vorwande der Jagd ihm den Genuß der Natur und freien Spiele raum für seine Phantasie gewährten, und die Geschäfte im Bureau des Statthalters, an der nen ihn dieser, auf seine Bitte, Theil nehmen ließ, füllten seine Tage aus, und die Abende waren auf gemeinschaftliches Lesen und auf das Schach angewiesen, welches der Oheim letz denschaftlich liebte. So verstrich ihm die Zeit durch gute Eintheilung und immerwährende Beschäftigung recht schnell und angenehm auf dem einsamen Schlosse. Während dem seste Megret, der seinen Urlaub schon zwei Mal hatte

verlangerte laffen, feine Berbung um bas Berk Christinens unverbroffen fort, und bulbete mit ber Resignation eines Beiligen alle bie Laumen, mit benen bas munberliche Mabchen bie Standi baftigfeit feines Anbeters auf die Probe ftellet. Er blieb auch faft ber Einzige auf Gollenfteen. ber bavon zu leiben hatte, benn Armet, ber übernommenen Bruderrolle treu, schonte bie icone Schwefter gar nicht, und jeder Uebers muth, mit dem fie fich bei der Ungleichheit ibrer Stimmung mandmal noch an ibn magte, ward mit einer Rube und einem Ernfte gurucks gewiesen, ber fie oft gur Bergweiflung brachte. Das Ende folder fleinen Rebben maren bann gewöhnlich Christinens Thranen und Bitten, die so leibenschaftlich wurden, daß nur das Ans benfen an Georginen und - Me Ueberzeus gung von Christinens geheimer Liebe vermogenb waren, Armeds warmes Junglingshert ju ber Besonnenheit abzufühlen, die hier nothig mar. Dabet aufferten Mac Donalbains haufige Bes fuche auf dem Spliensteen eine große und fast feinbliche Sewalt auf bas Gemuch bes fonft XIV.

to liebenswurbigen Dabbend. Babrend fele ner Anwelenheit in einer befrindigen Spate nung, versant fie nach seiner Abreise jebers beit in eine tiefe Ochwermuth, aus ber fie fic enblich nur emporrif, um mie ihren Launen bie zu qualen, die fich von ihnen qualen ließen. Ihrem Baten verbarg fie thre Stimmung fo aut els moglich, und ob es ihm aleich biswei lent for vorlance als feveniths Affes, wie es fevn folle. fo erlaubten ihm bennoch feine Amtsac fchafte, burd Ochwebens noch immer hochft bebrangte Lage gehäuft, nicht, diefe Blicke in bas Immere seines Baufes und bes Bergens feit ner Tochter zu fchicken, und Armed, obaleich ihm Christine bas verheißene volle Bertrauen noch immer fchuldig blieb, fonnte es boch nicht über lich gewinnen, fie an den Obeim zu verrathen.

So war der Sommer gekommen, als einst bei: dem Abendessen in Megrets und Mac Donalbains Gegenwart der Statthalter Arwed frante, ob er wohl Lust habe, eine Naturs merkwürdigkeit zu sehen, der zu Ehren schon Carl XI, eine meite Reise wicht gescheuer habe?

Breitbig versicherte Arweb, baf die Bunber ber Schöpfung ihm: für ein Schaufpiel geiten, neben bemmer auch bas herrlichfte: Menfchen wert für gering achte, und baß es au feinen Breckenpferben gehore, fie au betrachten.

Die Torneas Cappett, prach ber Statthale ter: haben allerhand Befchwerben bei mir ans gebracht. Defonbers beflagen fie fich über bie Einnehmer ber foniglichen Abgaben und aber bie Excelle der Rinnen, bie bismeilen, der Jago wegen, in theen Matten bergungleben. - Da mich meine Bicht enbich verlaffen bet, fo will ich felbst nach Lornea reisen, ihm alles an Ort und Stelle ju unterfucen und ju' folichten, und ich habe mie ben fangften Cad im Jahre bain anderseben. Dann versammelt ber Ses richtstag und ber Jehrmarft die Bemohner ber gungen Gegert ju Bornea, und wir tounen qualeich ben fo fchonen als feltenen Anblick ber Sonne igenießen, die an biefem Cage gar nicht untergeht, und fo bem Rouige von Schweben gewiffermaßen zu ber Ehre verhift, mit ber ber Berr von Opanien und Indien prablen fann.

Ich bante Euch herzlich für biefen toftlichen Genuß, sprach Arneb; und schucktern sprack Christine: Nehmt Ihr mich auch mit?

Wenn es Dir Freude macht, erwiederte ber Vater bedeutend: und Du nicht lieber zu Hause bleiben willst. Wir sind uns überhaupt seit einiger Zeit etwas fremd geworden, ohne daß ich errathen kann, am wem die Schuld eigentlich liegt.

Chriftine warf einen etraurigen, gleichfait anklagenden Blickmauf ihren Maihbar, Dac Donalbain, und Megret erbat fich haftig die Etlaubnif, die Reise auch mitzumachen.

Eure Gesellschaft ift mir jedenzeit angenehm, Herr Oberst, antwortete det Statisalter. Und wie steht es mit Euch, Sir Mac Donalbain? fragte er freundlich den Schotten. Wollt Ihr auch von der Parthie son? So reich Euer Schottland an Wundern ist, dieses könnt Ihr dort doch nicht sehen. — Standinavien ist das einzige Land Europa's, welches es uns zeigt, das traurige Island abgerechnet, das ich nicht gern zu unserm Welttheit rechnen mage

3 Com weiße wicht je wann Shr gefonnen fend. die Reise angutreten, ermieberte Mar Donals Morgen Jewenn ber Tag aubricht, brechen wir auf, fagte' ber Statthalter. 115 Co fonell erlauben es, meine Beschäfte nicht, an der intereffanten Kabrt Theil zu nehmen, entschuldigte sich Mac Donalbain. Ift es mir aber nun irnend möglich, fo furze ich fle ab., um Guch wentagens zu Tornen meine Chrfurcht zu bezeigen. n. 6: Das miffen wimberliche Gefchafte ! fepn. meinte Maret: bie End hindern uns au ber gleiten dutt End zugleich erlauben, uns am Rief unferen Reife auf begrüßen. wer mert 1 gerat 111. 3ch glaube nicht, Berr Oberft stief Mac Danalbain, indem er fich mit todtsprühenden Bilten gegen, ben Spotter verneigte: baß ich Cuch : Rechinschiaft: fibuldia bin über meine Beid afte unt über meine Beifet, fie all ber treiben! . The latte days beine bei a geffent me 10 Reinesmedes Wie Dac Danalbain Denwier berte Megret, fich wieber verneigenba benn: ich

gehore nicht ju ben Polizeihenmten biefer Proving, und habe alft teine amtliche Beranlaffung, mich um Euer Gewerbe zu bekummern.

Tob und Solle! wie meint Ihr bas?! schrie Mac Donalbain, und wollte aufspringen von seinem Site; aber Christine zog ihn zur rück und slisterte ihm einige ängstlich bittenbe Worte zu.

Bergest nicht, Ihr Gerren, rief ber Statts sulter nich feiner Eriffestischenden Stimmer dis zwischen: daß Ihr beide nichter Schle seitender zwischen: daß Ench wicht geziemt; mit einander zu habern ansbein Dardbe, der Ench gastsmi aufgensminen ihrt. Ich schäpe Euch beider ich mag keinen von Ench aufgebeit, aber ich sodere mit Nocht won Euch beiden, duß Ihr den Burgfrieden respertiet, und Euchsfür den Swall, der im Euch zu gähren schöfen, seinen passendern Der such Euch zu gähren schöfen, seinen passendern der Machtheis Biesmall, Gerrindberft, seine fagen zu mussen, daß, wenn auch Sie Mac Danak beim Eure Wernerbeit zu Iches undm, Ihr han wahrt Bernerbeit zu Iches undm, Ihr

1

ven höhnischen Coni, in bein Mo steinlichest. Deshalb ifend: Ihr ind imire und ihm foutbig; den ersten Schnick zur Berschmung ju ichun; und Ihr mundete mein Eround nicht senny Wenn Ihr mir pichte giteme Beischeid, eines invollber; auf das Wohl diefesturbeln Schnieen, das ich Enche hienbig gibringen

Da timpfte in ben ftogen Kanfofen ber Philosopen bei gegen seinen Erist Geind mit der Philosopen bis eriben Ehrsteinens ischulbig imatel Er sah Mac Donalbain mit Tigerblikken angundis biefer mit wicheranisden erwiederte, undiffnnte zenkeinem Einschliche gelangen, welfchalb et deit bargebotenen Pakal des Welthalbers weber inte nahm, noch zurückwies und in einem finserie Schweisen feinente.

Bhu Jagerud pagte ernstiet ber Starshall tere in Nachbhut kiner wom Euch bem Anderstetwas gesagt, and biere fan bie Chre des Cavall liere verlett achten könnte. Das Wisverschinds utfür eighet. Sic soher vollkommen zur Sihne. Bernneft inhmidiste, for geftoht, Ihr dafurth, das Sie ohne dustere Bernnluffung, Sir Das

Donalbain absichtich beleibigen wolltet, und bieß mußne ich, als Wiech, so ragen, als obestimir:felbit widerfahren ware.

Da ergriff Megret ben Becher. Der Here best. Schloffes, sprach er mit verbiffener Buth zu: Mac Donalbain:: nannse Euch einen ebein Schotten. Da ich nicht bas Burgungen Eurer wähenn Melauntschaft habe, so mehme ich biefe Bezeichnung; auf zeine so eblu Bürgfchaft hin, sit bekannt un, under wäste in diefer Voraus schung auf Einer Bohlen von biefer Voraus schung auf Einer biefen Todft an und erwiebere ihn so aufrichtig, als zu mir gebracht ward; antwortete: Water Bonalbain und leeve seinen Buchen

Der Statthalter, mahrnefmend, daß, tros biefer erzwungenen meibentigen Berfohnung, ber Grimm ber beidem Biberfocher ftill forti brannte, erachtete, daß es Beit fen, fie an trennene

... Da wir morgen fruh zeitig aufbrechen wob len; prach er, auffiehend; so entschulbigt Ihr mich wohl, edie Safte, wann ich die Liefel

effer untfiebe, ale bont Bante Haritabrait befto mactever fener fann, will ith theute mein Bett in Beiten fuchen, und wunfche Ench eine oute Mocht: 1 2 3 19 1 Methic M 2 Sich werbe morten bei Sonnenattfaana bie Chre baben, reifefertig an Querin Bichen an halten, forad Dearet, fich verbenaend, und enefernte fichle amein bad die fas Jammieb roa " ADa ich woch int biefer Richt ennicht Arnas aufbrechen muß, fagte Rat Donafbaine fo er laube ich mir. Eud fcon heute eine alleliche Rieffe gu wunfchen: "Au Corneg hoffe ich Euch wieder zu Then. Erfe ! .... ab it nicht not 551 Cr fchied mit ihnem Tebestenben Bledeiunf Cheiftmen. Diefe forgte ihm balb baranf hach,

Der Statthalter blieb eine Weile in trübem Nachdenken stehn, rieb sich ein Paar Sorgens salten von ber Stirn, die uniner wieber tanen, und fragte endlich Arwed: Was wonth won unfern beiben Saften?

Heber Oheim, antworten diefere bas fierante

und ber Statthalter war mit Armed allein.

alle heibe nicht sonderlich gefallen. Ich wollet nicht gegen Je Moechen, eben weil sie Eure Walte syde aber wone Ihr micht ausdnücklich um meine Meinung fragt, so sage ich Euch ehrlichs fie sonnen mir mierein Daar Wolfe wor, die sich und ein ebles Hirschafter in die Zähne und Klauen gerethen sind. Sebe nur der Hinnel, daß sich das arme Opfer während des Kampfestette, und beste illngeheuer dann das seere Machfehen hieben !

amilia amin'ny faritr'i Ny Espaina ny kaomania min'ny Jeografia ny kaominina mpikambana mpikambana mpikambana mpikambana mpikambana mpikambana mpikambana mpikambana

thun follen. Bute Bocht.

"... Die Konne das nächten Zages fand den Splankarn ichen lebendty sind ide Meistenden zu ihrer Fahrt gerüftnt. Ehnistine die gehofft, swischen ichnellen Falben dem Julge wordinzur fliegen, nunfte-für den aben Mager, der seinen

Bicht nicht trante: in ben Bigen feben, und ihr ebles : Rof murbe ifbr bei bem Bedragen der Domeftifen nachgefichet. 2 2rmed und De gret waren mit ihren Birittuechten ju Dirrbe. und so ging bie Reise fort, immen bem bobe pen Morben aus ben botbniftben Detrbufen gur Rechten, und Lappiande Gebirge jur Linfen, über die Stafforten Bengbe und Stelluften, bis nad bem Gafenfribachen Mitea, bas, moch grus feliatr als bas Fleine Umen, san ber Minbung bes Pitea Elf liegt. Bei bem Poferbewechfel dorty Den der Landunge des Regists felie leis tret , ititten ift dat ifchiebliche Dragoner, die hier self Speliene hagen, mit blanken. Palle fichen wor der Bontel aus Edcoute bes Statt bolders jauf. d. lammie timlie en giorgin melle a :: Bogue ben Linten biefe: Befchmenben machen? frante biefer den Landvoot. Die Gegend ift ja. fa wiel uch weiß. Where was ich babe karum and fgine Bebeltung nanblimen mitgenommen. na Beite einiger Beitz anewartete, ber Landvegte lagt fich eine Rauberhande in ber Rabe indreit. Ein Dear : Wablandeleute : unb andafübrie, bes deutende Einbruche, die rasch unst einander folgten, haben und beunruhigt; und gestorn ward ein Reisender, der nach Downen beiten wollte, seschlagen gesunden auf der Gtraße zwischen hier und Lulea.

Und Ihr habe nichts nichts gethan, ben Boserichsern nachzuspiereil? fragte ber Statte halter unzufrieden. Wenn ible Polizeibeameen thre Pflicht thun, so konnen bergleichen Freblet fich nicht lange der odchenben Pant des Stadt ess entglesen.

Die Debe der Gogend, snefthulbiger fich der Bogt: arieichtert den Raubern die Fluicht, wie fie und: die Berfolgung erschwere. Die Westwied Bei wohner der zerftreuten, Shie und der Eleinen Flecken wagen es nicht einmal, den einzelten Bieberaufzugerfen, will sie fleh der Silfe sofigeeie ihrer Lage vor der Ruche ber Sande fürchten, die an dreiftg Kopfe zählen soll Ihre Unführer läßt, sie den fehrenzen Raddock wind nen, und geht nie understals missischwarzger fürdrem Gesicht auf Abenteuer aust.

ber Statthalter. Schreibt an den Landwogt von Umea, beruft Euch auf mich, und ersucht ihn um so viel: Leute, als er nur entbehven kann. Bis dahin behelft Euch mit Euern Dragonern. Sie brauchen und nicht zu bes gleiten. Wir sind zahlreich und mit Gewehr wohl versehen. Sollten die Räuber es wagen, und anzugreisen, so wurde es ihnen übler der kommen als uns.

fort, immer nach Rorben hin, über das Saes fidtchen Lusa, bei der die große und kleine Lusa bei der die große und kleine Lusa Sie ihre Kluthen vereinigt in das Meer wälzen, die hin nach Ranea, wo der bothnische Meerbusen einen Winkel bildet und nun die Straße nach Oken einbiegt. Die dahin war nichts vorgekommen, das die Besorgnisse des Landvogts hatte rechtsertigen konnen, und die Behatsamkeit der Reisenden, die sich bisber dicht an einander und schußfertig gehalten hatz ten, begann nachzulassen. Wegret, den Chrissinie mit bitterem Scherz beschuldigte, daß er nicht zu ihnem, sondern zu seinem Schuße

so nahe am Bagen reite, war zoenig welt vorr ansgesprengt, und Arwed bog, um seinen Ger danken nachzuhlungen, links vom Bege in einen Tännenvelld ein, in dem er einen Fußsteig verfolgte, der auch nach Norden führte. Er mochte eine Stunde darauf sortgetrabt seyn, als er vorwärts in der Ferne eine hilse zusende Stimme horte. Er gab seinem Rappen die Sporen und flog der Gegend zu, von der das Geschret erscholl. Da sah er Megret im Ges sechte mit vier übel aussehenden Kerlen, die sein Pferd am Zügel gesaßt harren und ihn mit Knitteln und Sabeln grimmig zusehren.

Mag er so wenig taugen als er will, sprach schnell entschlossen der Jungling zu sich: man muß ihm doch helsen! und in der Linken eine Pistole, in der Rechten den bloßen Dogen; sprengte er dem Kampse zu. Die Buschklepper wendeten sich nach dem Geräusch, und Megret benußte das, dem Einen den Jägel des Pfers des aus der Hand zu rücken und davon zu jagen.

Mathend, bag thmen thre Bente emfloffen,

felen die Rünber Arweb an. Diefer schoß und fehlte, und hatte nun genug zu thun, sich mit dem Begen und dem Tummeln seines Rappens das Gesindel vom Leibe zu halten, bas in dergleichen Gesechten wohlgeubt schien, ihn von allen Seiten angriff und nicht von der Stelle ließ. Er rechnete noch darauf, sein Pfetd rasch reches herum zu wersen und so aus diesem Mordwinkel zu entrinnen; aber noch zwei Männer, die nach ihrem Aussehen zur Gesellschaft gehörten, traten ihm gerade von dieser Seite entgegen und schlugen ihre Buch: sen auf ihn an.

Ich hatte mir wohl einen bessern Tod ges wänscht! murrte er eben, da sprang ein langer Mann in gruner Jägertracht aus dem Dickicht hervor. Bon seinem Hute wehte ein rother Federbusch, und sein Sesicht war schwarz, wie das eines Mohren. In einem unverständlichen Kauderweisch fürste er den Räubern einige Worte zu, woraus diese sogleich von Arwed abliesen und in den Sträuchern verschwanden. Der Mohr winkte Arwed, sich zu entsternen.

Schulbigen Dant, Berr Capitain! rief bier fer, ber unerwarteten Rettung froh, und fprengte rechts fort, bis er die Beerstraße erreichte.

Hier kam ihm schon Megret entgegen ger jagt mit den beiden Reitknechten. Da seph Ihr ja, keuchte Megret: und hoffentlich uns verleht. Ich könnte mich nicht beruhigen, wenn Ihr bei meiner Nettung beschädigt wors ben waret.

Sottlob! Du lebst, Armed! rief, auf ihrem Kalben heranstiegend, die schone Christine, und ihre blauen Augen funkelten ihm so freundlich entgegen, daß ihm ganz warm dabei um das herz wurde.

Ihr feht, herr Major, sprach Megret schmeichelnd: wie bereit augenblicklich Alles zu Eurer Silfe war.

Das ist allerdings bankenswerth, herr Oberst, erwiederte Armed: aber die hilfe murde mir wenig geholfen haben, wenn ich nicht noch in der Geschwindigkeit das Vergnugen gehabt hatte, die Bekanntschaft des schwarzen Nads, dorts zu machen. Sein Befehl bannte die Uns

Unholde, die mich brängten. Kam er nicht, so fandet Ihr höchst wahrscheinlich nur meine Leiche.

Damit ware boch wahrlich, bemerkte bitter Christine: die Rettung des Mannes zu theuer erfaust worden, der seinen Retter in der Gessahr verlassen konnte, in die er sich um seinets willen gestürzt hatte.

Aber Megret vernahm die frankende Rüge nicht, weil er in dem Augenblicke Arwed mit einer seltsamen Sast bat, ihm die Personlichs keit des Räuberhauptmanns zu beschreiben.

Ein langer, wohlgebauter Mann, erzählte Arweb: fast von Mac Donalbains Buchs, in Jägertracht, wohl bewaffnet, mit einem Neger: gesichte.

Aber die Zuge diefes Gesichts? fragte Des gret bringend. Sabt Ihr feine Achnlichkeit geftunden?

smallsahrhaftig! erwiederte Armed lächelnd. Ich habe mir nicht Zeit genommen, die schwarze Fraße genau zu betrachten. Ich machte, daß ich davon kam, was Ihr wohl entschuldigen

werbet, da Ihr ja Eure Spoenraber weit femt her als ich in Bewegung sestet.

Ihr hattet ihn niederschießen sollen! fuhr Megret giftig heraus: ba wußten wir jest, woran wir waren.

In dem Augenblicke, in dem er mir das Leben gerettet hatte? fragte Arwed ernst. Das kann wohl nicht Eure mahre Meinung seyn, Berr Oberft!

Die Grafin sinkt! schrie ber alte Anub, brangte fein Pferd an Christinens Falben und fing das bleiche Madchen in feinen Armen auf.

Ohnmachtig?! eine solche Beroine bei so geringer Veranlassung! rief Megret hohnisch. Das muß seine besondere, geheime Ursache has ben! Aber ob die Ursache hier auf der Straße reiter, oder dort im Balde hauset? — das ist bie Frage.

Arwed, der sich im Stillen über Magrets Rebe wunderte, die fur ihn keinen Sinn hatte, war unterdeß an Christinens andere Seite gerritten und hielt, vereint mit Anud, bas arme Kind im Sattel fest, und langsam ging ber

Bug den Bagen ju, von denen eben der Statt: halter die Pferde losspannen ließ, um die Rut: fcher jur Berftarkung nachzusenden.

Dem himmel sey Dank, es ist nicht no, thig! rief er, Arwed erblickend, reichte ihm die hand hierauf und sprach liebevoll: Wein braver Sohn!

Wir bringen Euch eine Patientin, fagte Arweb, und hob mit Anuds hilfe Christinen vom Roffe in den Wagen, an bie Seite bes Baters.

Ja, kein Abmahnen half, erwiederte ber Statthalter: sie mußte fort. Da hat sie es mun, und es ist mir ordentlich lieb, daß die unbandige Dirne einmal einer Schwache ihres Geschlechtes unterliegen mußte!

Indem schlug Christine die Augen auf. Ihr Blick fiel querft auf Arwed mit unschreibeicher Holdeligkeit. Dann suhr sie plotlich qusammen, als ob ein großes Entsehen sich ihrer Seele bemeistere. Schrecken und Grauen entstellten ihre Juge, und sie verbarg ihr Gesticht an der Brust bes erstaunten Baters.

Die Sonne des langften Sommertages glanzte am flaren Borizonte, als ber Bug bes Statthalters fich von Calir her bem Biele ber Reife, Tornea, naherte, bas, bie schlechte fteuns ter Beftbothniens fogenannten Stadten, an Oftothniens Grenze auf bem Delta liegt, wels ches des Tornea und Maionio Elf vereinte Bemaffer, beren Strom fich hier wieber in awei Arme theilt, vor ihrem Kall in den bothe nischen Meerbufen, bilben. Gleichwohl nahm fich das Dertchen mit seinen Thurmen und feinen fattlichen Raufmannshaufern und grit nen Baumgangen vor ber Stadt im bellen Sonnenschein recht freundlich aus. In ber Stadt felbst aber Schien fich bas Leben von aang Bestbothnien mit allen feinen Lappenmar: ten concentrirt ju haben, und auf den Strat Ben und auf dem Markte braufte und brangte fich der Menschenmenge frobliches Gewimmel. die hier zusammengestromt war, um Bilfe für ihre Rlagen zu erhalten, ihre Abgaben los zu

werden, zu kaufen und zu verkaufen, und nebens bei sich ihres Dasenns in so zahlreicher Gesells schaft zu erfreuen. - Die ftammigen, trobigen Rinnen mit ben flachen, gelben Gefichtern, ben bunkelgrauen Augen, ben bunnen Barten und braungelben Saaren, in ihren Rocfjacken, ihren Ruppelmugen und ihren bebuichten Salbitiefeln; bie furchtsamen, furgen Lappen mit ihren breis ten, braunen Gefichtern, ihren aroßen Daulern, ihren Trief: Augen und schwarzbraunen Saa: ren, in ihren Leberrocken, bis an bie Kniee reis dend, ihren Rinderfappen und rauchen Schnabel: Sandalen, trieben fich mit Schlachtvieh, Bilde pret, Schaaffellen und Barenvelgen, Rischen und Rennthierfasen, Ochniswerf aus Solz und Rennthiergeweihen und Rieferrindenmehl, in großen Maffen luftig unter einander herum. hier trat das Beib eines armen Fischer:Lappen in ihrer geraden Regelmuße bescheiden dem Rennthiere aus bem Bege, auf bem die Frau eines reichen Berastappen in ihrem prachtigen. trummen Regelauffage vorüber stolzirte. Dort prunkte ein lappisches Burgermabchen in ihrem

feinen Tuchrocke, vom Gurtel bis zu den Fus Ben mit Silberknöpfen befest, und in dem schwarzen Mieder, von silbernen Buckeln und Spangen starrend; und hoch über die kleinen Figuren ragten da und dort die Helbengestalten der blonden National: Schweden hervor, die hier, gleich Giganten unter einer Pygmäens Welt, umber schritten.

Bor ber Landvogtei stiegen die Reisenden aus den Wagen und von den Rossen. Der Statthalter stürzte sich sogleich in den Strudel der Geschäfte, die gleich sturmbewegten Wogen über ihm zusammenschlugen. Megret suchte, leise sluchend, Christinen, die ihm bald nach dem Aussteigen unter den Händen verschwunden war, und Arwed blieb in der Thur der Landvogtei stehen, und ergößte sich an dem bunten Getümmel des Marktes. Während er so da stand, erhob sich plößlich auf einer Stelle des Wenschenmeeres eine Bewegung, als ob es dort eine Insel gebähren wolle. Arme, mit und ohne Stöcke, erhoben sich über den dichts gesäeten Köpsen, und ein Geschrei schwoll hers

an, in welchem Armed endlich ben Ruf: Salt auf! gang beutlich unterschied. In bem Muaenblick fturmte vom Martte her ein Jagers: mann in muthender Gil in die Thur ber land: vogtei, rannte bei Armed fo heftig und unge: stum vorbei, daß er ihn beinahe umgerannt hatte, und fturgte in bas große Unterzimmer, in bem ber Statthalter feine Amtfigung hielt. Indem Armed dem Gilenden befremdet nach: fah, fam ein Byglansmann, ober Dorfichulze der Lappen, in derselben Richtung vom Markte herangefeucht. Ein Dutend andere Lappen, mit Bacenspiegen, Knitteln und Rubern bewaffnet, folgte ihm ichlagfertig. Mit ber Ochuchtern heit, die dem Unterdruckten fruh eingeübt wird von seinen Unterdruckern, sah ber fleine Bpalansmann an bem baumlangen Ochwebenfrieger hinauf, rif eilfertig die Duge herab und fragte ihn mit friechender Demuth : ob er nicht miffe, wo ber Grunrock hingefommen, ber fich furz jubor in bieg Saus geflüchtet?

Unmöglich! rief er, ale Arweb nach bem Sigunggimmer zeigte: wie follte fich ber biebis

sche Fuchs bergen in dem Belte des Jägers? Micht, als ob ich im geringften an der Wahr heit Eures Kingerzeiges zweifeln wollte, sehr edler Herr, sehre er höslich hinzu: aber Enow tetis muß den Mann verfannt haben, und es ist nicht der, den wir suchen.

Es ist berfelbe, betheuerte einer ber Lappen: nur zu gut habe ich mir seine Gesichtzuge ger merkt, und ich will ihn erkennen unter Taus senden.

So wollen wir benn einen frischen Muth fassen, sprach ber Byalansmann in einem sehr muthlosen Tone: und bei den Herren um Bork tritt bitten. — Romme mit mir, Enontefis, Deine Klagen anzubringen, und Ihr Anderen, hutet der Thur, auf daß uns das bose Raubethier nicht entwische!

Die beiden Lappen gingen in das Amtes zimmer. Neugierig folgte ihnen Arwed. Das Erste, was er sahe, war der Jäger, der sich auf der Estrade mit dem Statthalter sehr vers traulich unterredete, und in dem er jest erst den Schotten Mac Donalbain erkannte. Wähs

rend er sich vergebens mubete, ben Schlussel zu biesem seitsamen Borfalle zu finden, stritt sich der Byalansmann, zu schuchtern, um hier faut zu werden, in heftigen Pantomimen mit seinem Begleiter. Er verneinte, dieser behaupt tete, wiewohl mit immer wachsender Ungewißt heit und Angst. — Endlich wagte sich der Byalansmann naher an die Schranken, und zupfte den Landvogt, der dort stand, leise am Aermel.

Mit Gunft, geftrenger herr, fragte er, als biefer fich umwenbete: gehort ber frembe Beibmann bort gu ber Sefellschaft bes herrn Statthalters?

Allem Anscheine nach, erwiederte biefer: auch hat ihn ber Berr Statthalter so eben jum Mittagmahl eingelaben.

In dem Augenblick schuttelte der Statthale ter bem Schotten vertraulich die Sand, und ber Lappe sprang entseht guruck.

Sieheft Du nun, daß Du blind gewesen bift? flisterte er bem guten Enontekis zu. Beis liger Gott, welchen Verdruß hatte ich mir bes reiten tonnen durch meinen Diensteifer! Einen Saftfreund unfers hochsten Befehlhabers zu vers folgen, gleich einem Berbrecher! Noch haben uns glücklicherweise die herren nicht wahrges nommen, und wir wollen machen, daß wir fortfommen.

Und mit angftlicher Beftigfeit jog er ben fcmach widerstrebenden Gefahrten mit fich fort. Unterbef batte fich Dac Donalbain bei bem Statthalter beurlaubt, und ftrich jest mit einem hoflichen Gruße, aber in großer Gile, bei Armed vorüber. — Diefer folgte ihm vor die Thur des Gemaches. Da sah er, wie Mac Donalbain einen wilben Blick in bas Markt: getummel vor ber Borberthur marf, und fich bann rechts wendete, um jur hinterthur bine aus zu gehen, die in ben Garten bes Baufes führte. Dort stand ber Byalansmann im Wortwechsel mit bem armen Enontefis, bem es noch immer nicht recht einseuchtete, baß er fich geirrt haben follte. Das bewaffnete Be: folge, deffen Ochlachtlust nicht stark zu fenn fchien, ftand trubfelig um die Beiden herum.

Mac Donalbain betrachtete bie Gruppe einen Augenblick, in welchem er seinen Entschluß ger faßt haben mochte. Dann ging er troßig auf seine Berfolger los.

Aus dem Bege, Lappen! donnerte er, schlens derte den einen rechts, ben andern links auf die Seite, schritt auf diese Beise mitten durch ben Saufen und verschwand.

Das war auch sehr — unhöstich, herr Schwebe! rief ihm, als er fort war, ber erschvockene Byalansmann, mit gedampster Stimme, nach. Auch heißen wir Samolazen, und nicht Lappen. So nennen uns nur unsere Keinde, wenn sie uns beschimpfen wollen; aber wir armen Leute sinden freilich nirgend auf der Erde Recht, und mussen uns mit allen unseren Rlagen gedulden, bis wir vor dem ewigen Richterstuhle erscheinen werden!

Der Ton des kleinen Mannes wurde ims mer weicher unter dieser Rede. Weinend ging er fort, weinend folgte ihm Enontekis, und leise schluchzend und die Augen wischend, schlie den ihnen die zwolf Wehrmanner nach. Bas mag das alles bebeuten? fragte fich Armed und ging in das Sigungzimmer gurud.

Sir Mac Donalbain, fprach er bort zu bem Statthalter: schien Euch mit einer ges wissen Saft zu suchen. Satte er etwa ein besonderes Anliegen an Euch?

Das ich nicht wußte, erwiederte der Statts halter. Er kam nur auf einen Augenblick, um mich, seinem Versprechen gemäß, in Tornea zu begrüßen. Meine Einladung zum Mittagessen mußte er ausschlagen, weil er sich zu einer Jagdparthie versprochen hatte.

Bar Mac Donalbain hier? fragte Megret, haftig eintretenb.

So eben, antwortete Armed: und er fann noch nicht weit seyn. Bas wollt Ihr von ihm?

Eine Menge Lappen, fagte Megret: sucht mit Spießen und Stangen in allen Straßen Tornea's einen Jäger, ber nach der Beschreit bung kein anderer als Mac Donalbain seyn kann, und ich hatte wohl Lust, den edeln Sir ben guten Leuten vorzustellen, damit ich ets führe, was sie eigentlich von ihm wollen.

Bir finden ihn vielleicht noch im Garten bes Saufes, antwortete Arwed, und eilend ging Megret mit ihm bahin. Aber der Garten war leer. Unbegreiflich! rief der Landvogt, der ihnen gefolgt war: denn die Gartenthur, die auf die Straße führt, ist verschlossen, und ich habe den Schlussel bei mir.

Richt so unbegreiflich, als Ihr meint, ents gegnete Megret, auf ein Spalier an ber Sat: tenmauer zeigend, beffen frisch niebergebrochene Zweige es deutlich zeigten, daß hier jemand hinaufgeflettert war.

Berzeiht, herr Officier, jammerte ber Lands vogt, die Zerstörung betrachtend: das ift noch viel unbegreiflicher, denn was hatte wohl den herrn veranlassen können, über die Mauer zu steigen und mir so großen Schaden anzur richten?!

Das, herr Landvogt, erwiederte Megret: ift mir gerade am allerbegreiflichsten, wenn ich überhaupt Recht habe mit meinen Bers muthungen.

Bie meint Ihr bas? fragte Armeb; aber

Megret horte nicht auf ihn und betrachtete noch immer bas zerftorte Spalier. So ift mir ber Marber boch entwischt, knirschte er: aber, bei meiner Ehre, lauft er mir noch einmal in bie Falle, so soll er verloren seyn!

## 7.

Die königlichen Abgaben waren erhoben, bie ewig wiederkehrenden Finnen; und Lappens handel um Jagd und Weide und Fischfang mit Kraft und Milibe geschlichtet, die Sonne neigte sich gegen den Untergang, und das Getummel des Marktes summte immer leiser und leiser.

Meine Geschäfte sind gethan, sprach ber Statthalter zu Arweb: und es wird jest bald an der Zeit sepn, das Schauspiel zu betrachten, wegen deffen Du Dich herbemuht. Suche Christinen auf. Wir wollen bald aufbrechen.

Armed ging und burchstrich bas Saus, ben Garten, bas ganze Stadtchen, ohne Christinen zu finden. Als er, verbrießlich über bie vergebliche Muhe, in die Landvogtei zurückkehrte,

begegnete ihm bas kleine Tochterchen des Lands vogtes.

Kannst Du mir vielleicht sagen, mein Kind, fragte er sie: wo ich die Tochter bes herrn Statthalters sinde?

Das kleine Ding sah ihn pfiffig an, und legte ben Finger an die Nase. Das konnte ich wohl, antwortete sie: aber ich weiß nicht, ob ich darf.

Auf meine Verantwortung, Du barfit! vere sicherte Arwed scherzend. Ich bin ein Abger sandeer ihres leiblichen Vaters.

Defhalb gerade gar nicht! erwiederte bas Madchen. Die Bater burfen nicht alles wissen. Die Grafin hat mir gesagt, wenn ein schoner, schlanker Mann in einem grunen Rocke nach ihr fragte, so sollte ich ihn zu ihr weisen. Nun, Ihr seyd wohl schlauk und schon, aber ber grune Rock fehlt.

Ber weiß, ob fie ben Grunrock heute noch zu feben bekommt, erwiederte Arwed bebeutend. Führe mich nur zu ihr. Sie mag heute einmal mit bem blauen Rock für Willen nehmen.

Nun, auf Eure Gefahr! rief bas Rind, und hupfte vor ihm her und führte ihn burch einige obe Rebengassen, Sofe und Garten in bas Freie, wo die Fluthen bes Stromes im Abendgolbe zwischen Baumen burchschims merten.

Dort hinter bem Erlengebusch am Ufer, flifterte sie: gute Berrichtung, herr Officier! und lief nach der Stadt gurud.

Also auch am Nordpol, sprach Arwed, fortigehend: erfreut sich das Geschlecht an Liebess abenteuern, und begünstigt sie wenigstens, wenn es sie nicht selbst haben kann! Er kam zu dem Erlengebusch, und erstaunte nicht wenig, als er, statt Christinen, eine sinnische Bauerdirne sah, welche, ihm den Rücken zuwendend, am Stromuser saß und angelte. Aber bald verr viethen ihm die schönen goldnen Haarslechten der Finnlanderin, und das tiefe Nachsinnen, in das sie versunken war, die Verkleidung, und leise drängte er sich durch das Gebüsch, um die schöne Base in der Nähe zu ber lauschen.

Diese horte an dem leichten Rauschen der Blatter, daß sich Jemand naherte, sie that aber, als ob sie nichts merke, und sang, dem angenommenen Charakter treu bleibend, mit ihrer lieblichen Stimme ein sinnisches Liedchen:

Ach, wenn mein Geliebter tame, Der Bekannte mir erschiene! Ob sein Mund von Wolfsblut triefe, Flog' ihm doch mein Kuß entgegen, Und die Hand wurd' ich ihm drücken, Ob die Schlange sie umwände! Warum fehlt der Geist dem Winde? Warum fehlt der Geist dem Winde? Warum hat er keine Sprache, Dem Geliebten meine Wünsche, Mir die seinigen zu bringen, Und die Worte auszutauschen Zwischen zwei verliebten Herzen?! \*)

<sup>\*)</sup> Das Lieb lautet in der Ursprache:
Jos mun tuttuni tulissi,
Ennen näh tyni näkyissi.
Sillen sunta suika jaissin
Olis sun suden weressä
Sillen kättä käppä jaissin
Jospa kärmä kämmen päässä!
Olisko tuuli mielelissä!
Ahawainen kielelissä,

Armes Madchen! feufzte Armed, pon bangen Uhnungen ergriffen. Gebe Gott, daß ber Mann, den Dein herz gewählt hat, nur triefe vom Blute des erlegten Bildes, daß nicht Höllenschlangen die Hand umwinden, die Du zärtlich bruckest mit der Deinen!

Unterdest hatte Christine ihr Liedden geens bet, lauschte noch ein wenig und rief bann, sich gegen bas Gebusch wendend: Necke mich nicht langer, Mac Donalbain, Du bist es, ich hore Deinen Athem!

Die Liebe hort scharf, aber nicht immer richtig, sagte Arwed, hervortretend. Es ift nur ber Athem Eures unbedeutenden Betters.

Gott, was habe ich gethan! schrie Chrisftine, entset bie Sande vor das Gesicht schlaugend.

Sanan toisi, Sanan weisi
Sanan luan lukuttäissi
Kahden rahkaan wälillä
Ennämbä heitän herkurruat;
Paisit papillan unohdan,
Ennen kun heit än hertai geni.
Kesan Kestytel dyäni
Talwen taiwulel duäni.

Das Seheimnis verloren, erwiederte Armeb: bas Ihr mir einst schenken wolltet. Was ich nun weiß, danke ich bem Zufall, nicht Eurem Vertrauen.

Konnte bas eine Entschuldigung für Dich seyn, mich zu verrathen? fragte Christine, ins bem sie seine hand ergriff und ihm mit ben munderblauen Augen tief in die Seele schaute.

Seh' ich aus wie ein Berrather? fragte Arwed, unwillig seine Sand wegziehend. Aber die Gewißheit dessen, was ich bisher nur vers muthet, berechtigt mich wenigstens, das Brus berrecht zu üben, das Ihr mir eingeraumt, und Euch ehrlich zu warnen vor diesem Schotten, der, auf das Gelindeste beurtheilt, ein Abenteus ter ist. Selbst wenn Euch die Tracht gebührte, in die Ihr Euch heute seltsamer Beise gestleibet, dürste Euch eine Berbindung mit ihm zu keiner sonderlichen Ehre gereichen; die Grässin Syllenstierna aber besteckt ihren Ruf und Rang, wenn sie sich also wegwirft an einen verdächtigen Landstreicher.

Co werfe ich Ruf und Rang von mir,

rief bas Madchen mit troßiger Resignation: und behalte die Tracht, die mich ihm naher bringt, in der es mir erlaubt ist, ihn zu lieben!

So weit ware es schon mit Euch gekommen, Base?! schalt Arwed. Ja, bann hat auch biese Maskerade schon einen geheimen Zweck, und Ihr habt wenigstens versuchen wollen, wie sie Euch stehen durfte, wenn Ihr sie für Eure künstige Lebenszeit wählt. Das ist benn boch bes Unheils zu viel, und ich übe nur die Psicht des Gastes und Verwandten, wenn ich Euern Vater davon unterrichte.

Da blitte Christine den Jungling mit einem durchbohrenden Blicke an und flog auf eine Uferklippe, die weit über den Strom hin: aus hing. Dein Chrenwort, Arwed, rief sie von dort ihm zu: daß Du schweigst gegen Jedermann, oder ich stürze mich in den Strom!

Belche Raferei! schrie Armed, und wollte thr nach, um fie herabzureißen von der gefährelichen Stelle.

Burud! fchrie fie mit wilben Mienen. Die

bem erften Schritte, ben Du jest noch thuest, liege ich unten im nassen, kalten Grabe. Bet meiner Mutter Asche, ich halte Wort! Ich habe ohnehin keine Freube mehr am Leben.

So fomm' herab! rief Armed zornig. Bei meiner Ehre, ich will fcmeigen!

Ich danke Dir, sprach Christine herabsoms mend. Du bist ein Syllenstierna und wirst Wort halten. Und jest nichts mehr über den unglücklichen Segenstand. Laß uns zu der Sezsellschaft zurücksehren. Weine Verkleidung ist ein Scherz, den ich mir mit Dir gemacht habe. Verstehst Du mich, Arweb?

Vollkommen! antwortete dieser, und bekums mert über das Dunkel, das auf dem Schick: sal des armen bethörten Madchens lag, vers drießlich über die undankbare Vertrauten:Rolle, die sie ihm aufgedrungen hatte, gab er der schönen Finnlanderin seinen Arm, und in sins sterm Schweigen gingen sie mit einander nach der Stadt zurück.

In Cornea's Stabtfirche hatte fich um gehn Uhr bes Abends, ber nicht Abend mer: ben wollte, die Gesellschaft zusammengefunden. Meben bem Altar fand ber Statthalter in gar ernsthaften Betrachtungen vor ber aufge: hangenen Tafel, die mit goldenen Buchstaben die Beobachtung erzählte, welche Carl XI. im Jahre 1694 auf bem Rirchthurme über bie Mitternachtsonne dieses Simmelftriches anges. stellt hatte. Unterdeß zeigte der Paftor, ein ehrmurdiger Greis, Christinen die Denkmunge, die auf jene Begebenheit geschlagen worden. Ueber ihre Schultern sehend, las Armed bie Borte der Umschrift: Soli inocciduo sol obvius alter, und hing die Frage daran: ob biese Metapher nicht zu orientalisch für einen Carl XI. fen?

Earl XI., erwiederte Megret, hinzutretend: hinterließ seinem Sohne einen von innen bes festigten, von aussen geachteten Thron, wohlges ordnete Finangen und ausser den Stammlans bern eine Menge blubender Provinzen. Bie gludlich mare Schweden zu preisen, wenn sein Sohn sich auf den Ruhm beschränkt hatte, den vaterlichen Nachlaß zusammen zu halten!

Da wendeten sich der Oheim und der Reffe zugleich um mit eblem Unwillen, um die Sache ihres angebeteten Ronigs gegen ben Fremden ju fuhren; aber ehe fie noch Worte finden fonnten, rif ber Paftor, gewohnt an diefer Statte ju reben und von dem Bes genstande begeistert, die Erwiederung an fich. Das Urtheil, rief er mit feinem tiefen, wieders hallenden Baffe: das Ihr über unfern vers ewiaten Ronia gefällt habt, ift eben fo unges recht als ftrenge. Ihr vergest, bag feine ersten Rriege beilige Nothwehr maren, daß feine Siege felbit, die Schweden groß gemacht vor gang Europa, ihn in Verhaltniffe verfloch: ten, welche zulett bas Unglud beschworen auf fein Saupt. Ihr richtet ihn nach bem Bus ftande, in dem er fein Land verließ, als ihn Bott hinmegraffte in der Blute feiner Tage,

und Ihr überseht, was aus Schweben hatte werden können, wenn ihm Zeit geblieben ware, es glücklich zu machen. Es ist leider wahr, daß sich das Land am Abgrunde des Elends befindet, aber fern sey es von uns, deshalb unsern unsterblichen König anzuklagen. Laßt uns dafür den meuchelmörderischen Buben vers fluchen, dessen Rugel dieses große Leben endete vor Frederikshall! Ihm, ihm allein dankt das Reich sein Unglück, und alle die Thränen und alles Blut, das gestossen ist, seit jener schwarz zen Nacht; und das hinsühre noch sließen wird, möge sich in Strömen ergießen in die Schale seiner Sünden, daß sie, überladen von dem Sewichte, niedersinke zur Hölle!

So gehört Ihr auch zu benen, sprach Mes gret mit verlegenem Spotte: die aus Leidens schaft für das Romantische und Ungeheuere keinem bedeutenden Manne anders als durch Meuchelmord zu sterben erlauben? Bei der Kuhnheit, mit der sich der König dem feindlis chen Feuer aussehte, ware es eher ein Bunder gewesen, wenn er mit dem Leben davon gekoms men ware, und die Rugeln flogen so dicht, bag man keinen Banditen bedarf, um feinen Tod zu erklaren.

Ich habe meine Ueberzeugung, rief ber Paftor in seinem Zorneiser: und die soll man mir weder wegspotten, noch wegvernunfteln! Gott aber, der die Berzen und Nieren prüset, möge richten über die verborgene Blutschuld und den Mörder bestrafen nach seiner Gesrechtigkeit, hier durch den Wurm, der nicht stirbt, dort durch das Feuer, das nicht verslischt! Amen.

Ihr fend blaß geworden, Berr Oberft! rief ploglich Armed, Megret scharf ansehend. Fehlt Euch etwas?

Ich war erhitet, als ich in die Kirche trat, erwiederte Megret mit leiser Stimme, die Sand auf die Stirn legend: und es scheint sehr fühl in diesem Gewölbe zu senn. Mir ist, als empfände ich einen kleinen Fieberschauer, der sich aber im Freien bald wieder verlies ren wird.

Er entfernte fich mit unsichern Schritten.

Befremdet sahen ihm Alle nach und bann fragend sich unter einander an, und es entstand eine lange Bause.

Ift es jest Ewr. Ercellenz gefällig, fragte ber Paftor den Statthalter: den Kirchthurm zu bestrigen, um von da, gleich Carl XI., den seltsamen Kreislauf des Tag: Gestirnes zu obs serviren?

Ich danke Euch, herr Pastor, antwortete ber Statthalter. Ich habe mir schon ein Platchen auf ebenem Boden ausersehen, wo man die Schönheiten der Natur als Beifost zu bem seltenen Schauspiele besser genießen fann, benn auf so hohem Standpunkte, und es ware mir lieb, wenn Ihr uns begleiten wolltet.

Der Paftor nahm die Einladung an. Die Gesellschaft verließ die Kirche, und, da sich Megret nicht wiederfand, auch ohne ihn die Stadt, und bestieg ein bereit liegendes Boot, welches sie zu einem Eilande führte, das, Tor: nea gegenüber, auf den Fluthen des Doppelsstromes schwamm. Ein einzelnes Haus, von einigen Breterhutten und einer Windmulfle

umgeben, stand am Landungplate. Die Reissenden stiegen aus und lagerten sich am Ufer, bas Gesicht der Sonne zugewendet, und ges nossen schweigend den Anblick, der sich, zugleich anziehend und schauerlich, ihnen barbot.

Rings des Torneg und Muonio stille, flare Aluthen, vom Abendicheine gerothet, auf benen hier und ba ein weißes Rischersegel glitt, rechts und links von bebuichten Ufern umfrangt. 3m Mittelgrunde bie Stadt, die fich mit ihren Thurmen anmuthig abspiegelte in dem ruhigen Bemaffer. Der Bintergrund, abgeschloffen von burren, fahlen Unboben, Die, gleich einer Rette in einander greifend, die Deffnung verbargen, aus ber fich bie vereinten Strome auf ihrem Laufe in bas Meer ergoffen. - Am Rande bes Borizontes hinter der Stadt die nachtliche Sonne, beren Strablen nur muhfam die Bol: ten zerstreuten, die der Abendwind zusammen getrieben, als bie Boten einer Dacht, welche dießmal nicht fommen burfte. Die Beleuche tung batte etwas Unbeimliches, benn bie berrs liche Rugel schien ben Kern ihres Glanzes ver: loren zu haben, wie etwa zur Zeit einer ringe förmigen Sonnenfinsterniß, und warf nur salbe Lichter auf Strom und Land. Dazu herrschte ein Todesschweigen in der ganzen Natur. Die Muhlen auf Tornea's hintern Höhen standen, wie die Muhle des Eilandes; die Vögel, die diesen Tag nicht recht anerkennen mochten, waren aufgestogen zur Nachtruhe, und das Sanze glich weniger einer wirklichen Segend, als einem Landschaftgemalde in einem magisschen Spiegel, von einer zauberhaften Sonne beleuchtet, dem das kräftige Leben der Natur sehlte. Indem schlug Tornea's Kirchenthurmuhr die Mitternachtstunde, und aller Zuschauer Sessühl machte sich Lust in einem tiesen Seufzer.

Ja, groß und herrlich find die Berte bes herrn, rief plotisich der fromme Paftor: und wer ihrer achtet, der hat eitel Luft daran!

Ich bewundere Gott auch in den Schrecken seiner Schöpfung, sprach Arwed. Aber offen muß ich es bekennen, daß mir die stille, freundliche, dunkle Sternennacht meines Upland lieber ist, als bieser wunderliche Tag. Eine

Sonne, die sich immerfort neigt jum Unters gange und boch nicht untergeht, sondern klaglich schweben bleibt zwischen Tod und Leben, ift fürwahr kein freudiger Anblick!

Ein Bild meines armen Vaterlandes! fprach ber Statthalter bumpf, wie zu fich felbft.

Und meines Schickfals! flifterte Chriftine, taum horbar, und lehnte ihr weinendes Geficht auf Arweds Schulter.

Da kam von Tornea herüber ein Rahn an bas Eiland gerubert. Megret sprang heraus. Depeschen von Umea! rief er. Der Courier schien Gile zu haben, darum nahm ich es über mich, sie Euch selbst zu bringen.

Ihr bringt mir nichts Gutes, sprach ber Statthalter finster, und erbrach hastig bie Briefe. Wie ich vermuthete! rief er. Brecht auf! Wir muffen noch in dieser Nacht die Ruckreise antreten.

Um Gottes willen, Bater, was ift es?! fragte, von des Baters Erseben ergriffen, mit aller Angst ihres Geschlechts die mannliche Christine.

Die Danen sind in Bahuslehn eingefallen, erwiederte der Statthalter: die Russen in Upsland gelandet. Wenn Gott nicht Zeichen und Wunder thut, so ist Schweden verloren. Fort nach Umea!

## 9.

Als Armed in die untere Flur des Syllens fteen trat, fam ihm der alte Brobin mit einem bochft trubfeligen Sesichte entgegen und vers beugte sich schweigend.

Was bringft Du mir, alter Getreuer? fragte Armed erschrocken. Doch feine Trauerpoft? Was macht mein Vater?

Des herrn Reichsrath Excellenz, antworstete Brodin: befinden sich im ermunschten Bohlseyn, und lassen den herrn Oberstwachts meister freundlich grußen. Ich habe einen wichtigen Auftrag an Euch, zu bessen Aussrichtung ich mir eine Audienz unter vier Ausgen erbitte.

Es betrifft Georginen! rief Armed ploglich ahnend, und ohne Brodins Antwort abzumars

ten, führte er ihn hinauf in sein Zimmer. Jest sprich! rief er heftig. Ich bin auf alles gefaßt.

Benn Ihr eine nervenschwache Dame was ret, begann hier Brodin, ein Schreiben aus der Brustrasche seines Reiserockes langsam hers vorziehend: so wurde es mir geziemen, die bose Nachricht einzuleiten durch eine passende Borrede. Aber Ihr seyd ja ein fraftiger, junger Mann, und ein tapferer Krieger obens drein, und darum glaube ich Euch die Qualen der Furcht und der Erwartung ersparen zu durfen.

Schweig! rief Armed, und riß ihm bas Schreiben aus ber Hand. Es ist ihre Hand! rief er, erbrach und las:

"Mein ebler Gyllenftierna!

Der Antheil, ben Ihr noch immer an ber armen Georgine nehmt, beseligt ihr Berg, im bem er es zerreißt. So entschieden ich mich gegen Euch erklärt, wollt Ihr dennoch unser Berhältniß nicht als aufgelöfet anerkennen. Es blieb mir also nichts übrig, als es gewaltsam

und fur immer ju gerftoren. 3ch batte fo gern ben Reft meines Lebens bem Andenten an meine erste und einzige Liebe geweiht, aber Ihr felbft habt mir bas unmbalich gemacht. Go lange ich lebe, lebt auch Eure Soffnung auf meinen Besit! Durch diesen Entschluß Eus res treuen Bergens habt Ihr mir die Pflicht auferlegt, Euch abzufterben fur biefe Belt. Guer Bater municht bie Band bes einzigen Sohnes in die feiner liebensmurbigen Dichte zu legen. und baburch bie Macht und ben Glang Eures ebeln Saufes auf bas Meue zu begrunden für ein Menschenalter. Ich mar bas einzige Bin: berniß dieses vernunftigen Planes. Das durfte nicht fenn. Ich hatte es nicht vor mir vers antworten konnen, durch meine Unentschlossen: beit bas Glud bes Junglings ju zerftoren, ben ich so gern selbst beglückt hatte durch meine treue Liebe. Um Euch ju befreien, habe ich mich gebunden; um Euch bas Opfer zu er: fparen, mogu Ihr entschloffen maret, habe ich mid geopfert. Seit geftern bin ich bie Gattin eines murbigen Mannes, deffen Charafter ich achs

achten muß, ben ich lieben mutbe, wenn ich Euch nicht gekannt batte. Bielleicht finde ich in seinen Armen bei dem Frieden, den erfüllte Pflicht gibt, Das stille Gluck, das eine Che gemahren fann, bei beren Ochliegung die Leis denschaft teine Stimme hatte. Mochtet auch Ihr recht gludlich fenn! Dochtet Ihr bief Gluck verbienen durch Sehorsam gegen bie Buniche Eures Baters! Glaubt es mir, Ars web, es gibt noch etwas Befferes im Leben als den Rausch ber Leibenschaft. Das fühle ich in dieser schweren Stunde. Denkt meiner bismeilen, ohne Groll, mit freundlicher Rube. wie man eines lieben Vorangegangenen benft, ben man einst wieber ju sehen hofft. 36 werbe Euch nie vergeffen.

## Beorgine von Eyben."

Bernichtet sank der arme Arwed in den Sessel. Mit mitseidigen Bliden betrachtete ihn der treue Brodin. Da rollten auf einmal des Jünglings Augen mit wildem Feuer, er sprang auf, packte den alten Diener mit Lös wengrimm, und donnerte: Ist auch die gange

XIV.

Sefchichte eine Fabel, ersonnen, mich zu tau-

Seiland! Bas denkt Ihr! rief Brobin gitternd.

Ich habe ichon manche alte hiftorien geles fen, rief Armed mit bitterm Groll: von Scheins heirathen und falichen Entsagebriefen, wodurch Bergen tunftlich von einander geriffen wurden, bie sonft ewig zusammen gehalten hatten!

Ei, ei, Graf Arwed, schalt Brobin: wie mogt Ihr Euern ebeln Bater verbenken wegen eines so ruchfosen Frevels?!

Ich weiß, erwiederte Arwed: daß meinem Bater alles daran liegt, meine Berbindung mit Georginen aufzuldsen. Ein Reichsrath steht schon hoch genug, um sich allerlei zu erlauben, was einen gemeinen Burgersmann in das Erkminalgefängniß führen wurde. Das Ganze könnte ein Probestuck der neuesten schwedischen Politik seyn.

Glaubt was Ihr wollt, herr Oberstwacht. meister! rief Brodin ärgerlich. Aber den Brief, den Ihr so eben gelesen, habe ich selbst aus ben Sanden ber Schreiberin empfangen, als ich bei ihr war im Auftrage Eures Berrn Baters.

Brodin, sprach Armed bewegt: Du bist ein alter Mann! So nahe am Grabe wirst Du Dich mit keiner Luge bestecken, darum antworte mir, treu und wahr, wie Du es gewesen in Deinem ganzen langen Leben: Ist Georgine wirklich schon vermählt?

Bei Sott und seinem heiligen Evangelio! rief der Greis, seierlich die Sand auf das herz legend. Ich selbst war auf ihren Bessehl in der Domkirche zu Lübeck, und habe ste daselbst copuliren gesehen mit dem Reichskams mergerichts: Affessor von Eyben.

Also mahr! feufste Arwed, und fant in ben Seffel gurud.

Mit naffen Augen naherte fich Brobin, ihm Eroft zuzusprechen; aber er winkte ihn zuruck, und traurig schlich der Alte hinaus.



## 10.

Noch saß Arwed in seinem Zimmer, die Brust in seine trampshaft verschränkten Arme gefaßt, als wolle er den innern Schmerz erssticken durch den gewaltigen aussern Druck, und einzelne Thränen rollten über seine bleischen Wangen herab. Da trat ein Mann zu ihm herein in einem grauen Reisemantel, den But tief in die Augen gedrückt. Als er vor Arwed stand, warf er die Verkappung ab.

Swedenborg! fagte Armed mit mattem Tone.

Das alte Fatum, sprach der Seher: hat meinen Ahnungen wieder einmal Wort gehalten auf eine unerfreuliche Beise. Ich sehe Euch wieder in einer schweren Stunde Eurres Lebens, wie ich es erwartete. Aber, was ich nicht erwartet hatte, ist, Euch also dem Schwerz erliegen zu sehen. — Dem Manne geziemt es, mannlich zu kampfen gegen diesen argen Feind, und ihm glorreich obzusiegen, nicht die Wassen vor ihm zu strecken, gleich einem Ueberwundenen.

Ihr habt nie geliebt, brach Arwed aus: Ihr konnt also auch nicht die Schärfe der Pein begreifen, die in meinem Bergen wuhlt!

Ich habe geliebt! rief Swedenborg mit leuchtenden Blicken: ich liebe noch und werde ewig lieben! freilich kein irdisches Beib, sons dern die himmlische Sophiam! Bollte Gott, auch Ihr erwähltet sie zu Eurer Braut! Bie klein und stumpf wurden Euch dann alle die Erdenforgen dunken, die Euch jest qualen!

Rennt Ihr den Schlag, der mich betrof: fen? fragte Urweb heftig.

Ich kenne ihn, erwiederte Swedenborg gescheimnisvoll: so wie das Meiste, das Euch angeht. Euer Bild hat oft meinem innern Blide vorgeschwebt, und die Geister haben oft zu mir geredet von Euch.

All mein Unglud, zurnte Arweb: ift von biefer kalten, tuckischen Ulrike ausgegangen. Ihre Grausamkeit, von Blut' und Thranen trunken, hat auch den Kranz zerriffen, mit dem treue Liebe mich kronen wollte.

Schwebens Vafall, rief Swebenborg mit

majestätischem Ernste: lästert Schwebens Ronigin nicht!

Wie?! rief Arwed erstaunt: Ihr nehmt thre Parthei? Ihr, der Schweden Unheil pros phezeihete aus ihrem Negimente?!

Das ist noch heute meine Meinung, erwies berte Swedenborg. Aber seit Ulrike burch den einstimmigen Willen ihres Volkes sichet auf dem Throne ihrer Våter, darf sie uns nur ein Gegenstant der Verehrung seyn. Hat sie gefrevelt, so wird das Gericht nicht ausbleiben, und wie der Herr oftmals den Sunder gerade da zu strasen pflegt, wo er gesündigt, so wird ihr vielleicht einst der Mann, für den sie alles gethan, zu einer Ruthe des göttlichen Jornes werden, und ihr die Krone, die sie von ihrem Haupte auf das seine setzen will, bezahlen mit schnöder Untreue.

Ach, ihr Verbrechen hatte Flügel, grollte Armed: und diese Vergeltung friecht schnecken: gleich heran!

Run, wenn Ihr benn so rachelustig sepd, sprach Swedenborg unwillig: daß Ihr das

Unglud Eurer Königin nicht erwarten könnt, so fteht Euch bas Fatum bieses Landes auch barin zur Seite. Schweben ist in diesem Augenblicke die Beute seiner beiden erbittertsten Feinde, und bald vielleicht wird Ulrike eine Regentin ohne Reich senn.

Ich horte schon von dem Einfall der Das nen und Ruffen, erwiederte Arwed: aber ich besorge so schwere Ereigniffe nicht.

Sie sind schon eingetreten, versicherte Swesdenborg. Das Bahuslehn ist so gut wie ersobert. Strömstadt und Marstrand sind bereits an die Danen übergegangen; Carlstein wird in diesen Tagen fallen, und gleich wilden Thieren wuthen die Moskowiter im Osten des Reiches. Norrkjöping, Nykjöping, eine Menge anderer Städte, an hundert Rittersiße, an taus send Darser liegen in der Asche. Rings verspesten die Hausen des erschlagenen Viehes die Luft, des Landes Jugend wird fortgeschleppt auf die russischen Schiffe zu schmählicher Sclas verei, und während wir hier reden, rückt der General Lascy mit einem karken Corps gerade auf Stockholm.

Da flammte ein Blis burch Arweds blaue Augen. Noch höher hob sich die Heldengestalt empor. Unwillkuhrlich schlug er an den Degen und wollte sich entfernen.

Wohin, mein junger Freund? fragte ihn Swedenborg freundlich.

In den Garten, in die freie Luft! antwors tete Arwed hastig. Es wurde mir pibblich hier so heiß. Auch bedarf ich der Einsamkeit, um einen Entschluß au fassen.

Ich weiß es, fagte Swedenborg: Ihr wer: bet ihn faffen, Eurer murdig; und so lebet mohl, und ber herr sen mit Euerm Schwerte!

Wir sehen uns wohl noch vorher, meinte Armeb.

Ich muß noch heute weiter reisen, versssicherte Swedenborg. Ich gehe jest nach der Bleigrube Nasaalpe ab. Dann muß ich noch die Eisens und Aupfergruben in der Torneas Lappmark revidiren, und in einem Monate wieder auf dem Ruckwege seyn.

Bielleicht treffen wir uns dann zu Stocke holm, fprach Armed, feine Berbannung vergeffend: und gebe ber himmel, unter beffern Aufpicien!

Qua Fata trahunt, retrahuntque, sequamur! rief Swebenborg mit Salbung, und ber Jungling eilte hinaus.

Ein tuchtiges Semuth! fagte Swedenborg, thm wohlgefällig nachsehend. Es lag schwer banieder, erfrankt an Liebespein und bitterem Sasse, und siehe, nur ein Paar Tropfen von der herben Stahltinktur: Vaterlandesnoth, und die Rrafte erheben sich und arbeiten, und wers sen die materiam peccantem heraus, und das Berg ist wieder so rein und frisch und stark, als es je gewesen. Seil dem Seelenarzte, der so den rechten Bleck trifft! aber drei Mal Seil dem Patienten, dessen gute Natur der Kur also entgegen kommt!

## 11.

Im bunkelften Laubgange bes Gartens schritt Arweb nachbenkend auf und nieder. Da tam mit einem verftorten Gesichte ber Oberst Mes geet auf ihn gu. Die Zeit brangt, sprach er eifrig: ich muß mich affen gegen Euch ausspreschen, Major! Daß ich Eure Consine liebe, wist Ihr längst, boch nicht, in welchem Grade. Die zierliche Galanterie, die wir Franzosen den Damen weihen, die Furcht, durch den Aussbruch unserer Leibenschaft, sie zu erschrecken oder zu ermüden, haben eine Decke auf die Glut geworfen, die in mir tobt. Jeht gessstehe ich es Euch, ich könnte morden um ihren Besitz ich muß ihre hand gewinnen, oder sterben!

Sleichwohl begreife ich nicht, herr Oberff, antwortete Armed unmuthig: wefihalb Ihr mir gerade das alles anvertraut, und jest vertraut.

Die neuesten Kriegesereignisse rufen mich jur Armee guruck, sagte Megret. Noch in bieser Nacht reise ich ab. Unterbeß will ich mir wenigstens hier ben Statum quo sichern. Ihr liebt mich nicht, Major, bas weiß ich sehr wohl; aber Ihr send wenigstens nicht mein Nebenbuhler, Ihr send Christinens naber Verwandter, und ein Mann von Sebre. Ihr mögt von mir halten, was Euch gefällig ist.

darin werdet Ihr hoffentlich mit mir einversstanden seyn, daß bieser Mac Donalbain Eure Cousine nicht verdient.

Das raume ich Euch sehr willig ein, ante wortete Arwed. Aber von einer solchen Versbindung wird hoffentlich nie die Rede seyn. Hatte Christine wirklich einige Schwäche für diesen Menschen, ein so edles, startes Gemuth, wie das ihre, ist leicht von dieser Verirrung zurückzusühren.

Ihr nehmt die Sache zu leicht, eiferte Megret. Ich habe denselben Fehler begangen. Ich zweiselte und hoffte auch lange, und ließ darüber die Mittel unbenut, die mir zur Bannung dieses bosen Geistes zu Gebote stanzben. Dazu kam denn wohl auch die unglücks liche Eitelkeit, die durchaus blos durch das eigene Verdienst überwinden wollte, die es versschmähte, den Gegner noch mit andern Wassen zu bekämpfen. Aber jeht habe ich ein so hels les Licht erhalten, daß mir die Augen davon schwerzen. Dieser Was Donalbain ist ein Unzgeheuer, und Christine betet ihn an. Jeht wäre

jebe Schonung Raferei. Denn bas Sluck und bie, Ehre bieses ebeln Hauses hangt vielleicht nur noch an einem Haare.

Und was wollt Ihr thun? fragte Armed gespannt.

Das werbet Ihr sogleich horen, erwiederte Megret: benn dort kommt der Schotte auf uns zu. Ihn führt sein Berhängniß mir ents gegen. Möchte ich nur kaltes Blut genug ges winnen, um den Schurken zu braten à petit seu, wie wir es nennen! Es ware doch eine kleine Genugthuung für die unendlichen Quaslen der Eifersucht, die ich ihm verdanke, seit ich auf dem Gyllensteen seufze.

Megret drehte sich weg und ging einige Schritte den Gang hinunter, und als er sich umfehrte, war der Grimm aus seinem Ges sichte verschwunden und ein kaltes, glattes Lächeln an bessen Stelle getreten. Unterbeß kam der Schotte immer naher, die Beiden höflich begrußend.

Ihr kommt mir gerade recht, Sir Mac Donalbain! rief ihm Megret freundlich entges

gen: um mich über etwas zu belehren. Nach Eurer Versicherung und nach Euerm Namen send Ihr ja ein Schotte, und könnt uns gewiß am besten Auskunft geben über die Sitten und Gebräuche Eures theuern Vaterlandes.

Barum nicht? erwiederte ber Schotte mit gezwungenem Lacheln.

Nun, so unterrichtet mich boch, werther Sir, sprach Megret, ihm vertraulich naher tretend: was versteht man benn in Euern Sochlanden eigentlich unter ben Kindern des Nebels?

Mac Donalbain fuhr bei diefer Frage zu: sammen, trat zurud, sah Megret mit einem Morderblicke an und schwieg.

Man nennt sie auch die Kinder ber Nacht, fuhr Megret mit freundlicher Ruhe fort. Es sollen gute, arme Leutchen seyn, die, mit dem Staate zerfallen, in Felsen und Wälbern haus sen, bisweilen Expeditionen in das niedere Land machen, Vieh wegtreiben, Häuser plundern und anzunden, hier und da jemanden todtschlagen, und zuleht gehangen werden.

Ihr redet von den Räußer-Clans der hoche lande, sprach Mac Donalbain mit gewaltsam erkämpfter Ruhe.

C'est cela! rief Megret schasthaft nickenb: und ich rechne barauf, bag Gure Gite uns einige Details von ihnen mittheilen wird. Es mare mir ichon intereffant, Eure Mebelfohne mit ahnlichen Producten bieses Landes zu ver: aleichen. In Schottland follen fogar Ebelleute es nicht für despectirlich achten, bei bergleichen Reldzugen gegen bie Beerben bes Dieberlandes an die Spipe ju treten. Gie follen gar fein Seheimniß daraus machen, und ben Galgen fo aut fur ein Bett ber Ehre halten, als bas Schlachtfeld. Landlich, sittlich! Die Anführer unserer Diebesbanden find weit belicater. Gie schwärzen fich doch wenigstens das Geficht, um bei ber Unführung ihrer Beldenthaten uns kenntlich zu seyn, und waschen es sich sauber ab, wenn sie einmal in honnette Gesellschaft gehen.

Mac Donalbains Antlig verlor alle Farbe bei diesen Worten. Seine Augen rollten, als wollten fie aus ihren Sohlen treten, und feine Bahne klapperten horbar gufammen.

Ich verstehe zwar Euer Geschwäß nicht, stammelte er endlich, kaum vernehmlich: aber Eure Giftblicke sind die treuen Dolmetscher Eurer Gesinnungen. Sie verrathen mir wenigs stens so viel, daß Ihr mich beleidigen wolltet durch diese Zusammenstellung, und mehr bedarf es nicht für einen edeln Schotten, Euch um einen Spaziergang vor das Schloß zu bitten.

Es ift mir zwar sehr schmeichelhaft, ebler Sir, erwiederte Megret: von Euch zu einer Ehrensache eingeladen zu werden. Aber ehe ich mich einstelle, werdet Ihr mir doch wohl erst beweisen muffen, daß ich wirklich meine Ehre confervire und sie nicht vielleicht in die Schanze schlage, wenn ich mit Euch gehe. Weine Kameraden in der Armee sind in solt chen Dingen etwas eigen, und meinen, daß gewisse Beschäftigungen ihren Mann für ims mer unfähig machen, Ehrenhändel abzuthun.

Ihr weigert mir die Genugthuung? fragte Mac Donalbain grimmig, trat Megret naber, griff mit der hand in den Bufen und ballee fie dort zusammen, als hatte er etwas recht fest gepackt.

Unterdeß hatte Megret ein Terzerol aus ber Tasche gezogen, gespannt und hielt es Mac Donalbain entgegen. Einen Schritt naher, eine verdächtige Bewegung, rief er: und diese Rugel sliegt in Eure Brust! Ihr wist es, ich treffe gut.

Mac Donalbain wich zurud und ftierte fets nen graufamen Gegner mit irren Bliden an.

Bir wollen ber unangenehmen Conversation ein schnelles Ende machen, suhr Megret mit schrecklicher Kaltblutigkeit fort. Ihr mußt aus allem wahrnehmen, daß ich Euch kenne. Längst hatte ich Euch der Obrigkeit anzeigen können, und ich hatte dazu mehr als eine persönliche Aufsoderung. Weil ich Euch unbequem gewors den war, wollten mich Eure Spießgesellen ers morden auf der Reise nach Tornea, und ohne des Majors Dazwischenkunft war es um mich geschehen. Aber die Großmuth ist die Schwäche des Kranzosen. Ich verzeihe Euch, und besehle Euch

Euch blos, noch in biefer Stunde dieß Schloß auf Nimmerwiedersehn zu verlaffen. Erblickt Euch mein Auge noch einmal hier, oder funfzig Meilen in der Nunde, so soll die Gerechtigsteit den Räuberhauptmann verhaften und ihm lohnen nach dem Buchstaben des Gesebes!

Reines Wortes machtig, mit einer Miene, bem Satan unmittelbar nach bem Sturz in ben Abgrund abgelithen, taumelte Mac Donals bain von bannen, und triumphirend ging Mergret dem Schlosse zu.

Es ift noch immer problematisch, sprach Arweb: mit wem von Beiben Christine am unglucklichsten werben wurde. Dieser Megret wird mir immer bedenklicher. Dem Schotten ift nur sein Recht widerfahren; aber zum henterbienst drangt sich kein rechtlicher Mann, und mit solcher Wollust in den Folterwunden des Feindes wuhlen, kann nur ein vollendeter Bosewicht!

Vom Schlosse her kam jeht ber Oheim eilig auf ihn zu, bas Gesicht voll heiterem Er: warten, einen offenen Brief in ber Hand.

XIV.

8

Saft Du den alten Brobin gesprochen? fragte er haftig.

Ich habe! antwortete Arwed, und ber Ges bante an Georginens Berluft entpreste ihm einen tiefen Seufzer.....

Du bift nun gang frei, Armed! rief. ber Oheim mit herzlicher Liebe. Darf ich jest hofs fen, bald in dem geliebten Reffen den Schmies gersohn zu umarmen?

Armed fah es, wohin biefe Frage führen mußte, ahnte bie bofen Scenen, die ber Wille bes Oheims im Rampfe mit Christinens uns glucklicher Leibenschaft herbeiführen wurde, und schwieg verlegen.

Beforge nicht etwa, eiferte der Oheim: daß Dir Dein Jawort abgezwungen werden soll. Lies diesen Brief. Dein Bater wunscht diese Berbindung, aber er läßt Deinen Willen frei. Doch sollte ich meinen, da Deine Seliebte selbst Deine Fessellen geldset hat, so könntest Du wohl etwas für den Lieblingsplan eines alten Mannes thun, der Dich so innig liebt, und der das Sluck seines einzigen Kindes nicht

fester zu grunden weiß, als durch Deine Sand.

Dantber erfenne ich Eure Batergute, er: wiederte Armed ausmeichend. Aber ich bitte Euch, laßt mir Zeit zur Selbstprufung. Jest ift mein Schmerz neu, und von Christinen darf ich wenigstens so viel behaupten, daß ihr der Gedanke an eine Verbindung mit mir sehr fern liegt. Auch sie bedarf Zeit, sich daran zu gewöhnen und einen Eutschluß zu fassen.

Ich kenne meine Tochter! rief ber Oheim. Es war seit einiger Zeit etwas Fremdes, Feindliches in ihrem Herzen, was mich oft irre an ihr machte. Aber ber Grund bieses Herzens ist gut, und aus tausend Kleinigkeiten habe ich wahrgenommen, daß sie Dir wohls will. Bei meinem Ritterwort, sie wird nicht Nein sagen!

Erwägt doch wenigstens die jetigen Zeit verhaltnisse, bat Arweb. Der Augenblick, mo Schweben unter ben Schwertern seiner Feinde blutet, wo es ben Kampf um seine Eristenz tampft, ist wahrlich nicht ber rechte Zeitpunkt,

ein Liebesbundniß zu knupfen. Ich bin über: bieß entschlossen, morgen zum heere abzüger hen. Rehre ich zuruck nach Beendigung bes Krieges, so ist es ja bann noch immer Zeit, über biesen Gegenstand zu sprechen.

Du willst jum heere? fragte ber Oheim erstaunt. Sast Du vergeffen, daß Du versbannt bist und verabschiedet?

Ich will als Freiwilliger dienen, rief Ars wed feurig: in einem niedrigern Grade, als Gemeiner, wenn es seyn muß! Wenn ich auch für Schweben nicht leben soll, so wird man mir boch wohl vergennen, dafür zu sterben!

Sterben? fur biese Konigin?! fragte ber Oheim.

Was kummert mich die Konigin! antwor; tete Arwed. Ich fechte für mein Vaterland und schüte die Gruft meines großen Königs, da es mir das Schicksal versagte, sein Leben zu vertheibigen.

Ebler Mensch! rief ber Oheim. Du ber schämst mich. Die Aussicht auf bas Glud meie nes hauses hatte mich bas Unglud bes Reie

ches vergessen lassen, und Du bist bereit, Dein Blut für die Regierung zu verspritzen, die Dir das Liebste entrissen. Wohlan! handle nach Deinem Berzen. Aber etwas muß auch für das meine geschehen, ehe Du abreisest, und das gleich jeht, benn hier kommt meine Tochter.

O weh! seuftte Armed; und bleich und vers ftort tam Christine herangeschlichen.

Ihr habt befohlen, mein Bater, fprach fie mit wankender Stimme.

Arwebs Geliebte, sprach ber Statthalter zu ihr: hat sich mit einem Andern vermählt. Er verläßt uns morgen, um sich noch einmal mit Schwedens Feinden zu messen. Du kennst meine Bunsche, Christine. Er soll den Gyllenz steen nur als Dein Verlobter verlassen, folge dann in ruhigern, friedlichern Zeiten die Hoch: zeitfeier. Jeht reiche ihm Deine hand und gieb ihm den Brautkuß.

O mein Gott! jammerte Christine und rang bie Sanbe.

Bozu die Ziererei? fragte finster ber Vater.

3hr qualt Eure Tochter, fagte Armed, und

zu Christinen fich wendend: Betuhigt Euch, Base! Dieser Sturm ist nicht von mir auss gegangen. Gebunden oder frei, nie werde ich Eurem Bergen Gewalt anthun laffen!

Nichts ist wohl unerträglicher, schaft ber Statthalter: als wenn ein junger Rittersmann eine Kälte gegen das andere Seschlecht heuchelt, die ihm fremd ist. Dein Sesuhl für Georgi: nen mag nun so start es wolle gewesen seyn, dem Vaterauge ist es doch nicht entgangen, daß meine Tochter Dir nicht gleichgiltig ist. Die Blicke, mit benen Du ihr disweilen nachs sahest, wenn Du Dich unbemerkt glaubtest, der warme Antheil, den Du an ihrem Gespräch nahmest, selbst die Verweise, die Du ihr manchmal gabst, haben es mir nur zu beutlich bewiesen!

Befchamt ichlug Armed bie Augen nieber.

Und, so mancher anderen Merkmale nicht zu gedenken, fuhr der Greis fort. Bas trieb benn Dich so schnell zu Rosse, Christine, als Megret die Nachricht von Arweds Gefahr brachte? Wenn ein Madchen darauf losreitet,

für einen jungen Mann ju tampfen, so barf man boch wohl getroft barauf schworen, baß sie ihm gewogen ift.

Ach, Bater! rief Christine schmerzlich, und verbarg, wie bamals, ihr Gesicht an seiner Brust.

Also reiche ihm die Hand, die damals für ihn seichten wollte! befahl der Vater, und war im Begriff, die Tochter in Arweds Arme zu suhren. Aber sie riß sich los von ihm. Ich kann nicht, bei Gott, ich kann nicht! schrie sie verweiselnd.

Dit kannst nicht?! fragte ber Statthalter zornig. Und nach biesem Gesicht ist es Dir Ernst mit ber Betheurung. Nun dann, Tochster, so stehe bem Vater Rede, warum Du seinem Willen nicht gehorchen kannst, der sich nie liebevoller ausgesprochen hat, als in dieser Stunde. Ich mag auch den Widerspruch erstragen, wenn vermunftige Gründe ihn unterestitigen; aber ich bin nicht gesonnen, das Spielswert Beiner Launen und Deines Eigensuns zu sein. Darum rede, was hast Du gegen diese Berbinduna?

Christine rang schluchzend die Bande, und schwieg.

Dieß Schweigen antwortet mir deutlicher als Du es wunschtest, sprach der Statthalter mit schwerer Bedeutung. Es enthält das Betenntniß, daß Du Dich der Ursache Deiner Weigerung schämst, und vieles wird mir klar, was mir bisher dunkel war. Diese Thranen aber gestehen mir Beine Ueberzeugung, daß Deine thörigen Wunsch nie erfullt werden können, und sie ersparen mir die Wuhe, es Dir zu beweisen. Ich erlasse Dir die verzienten Vorwürse. Die Vergangenheit sey begraben. Wache Dich dieser Wilde würdig durch Sehprsam. Reiche Arwed Deine Hand, meine Tochter!

Christine schwieg und regte sich nicht, und sah nur mit flebenden, sterbenden Augen auf Arweb.

Da zog der Greis die grauen Augenbrauen macheig zusammen. Sein Auge flammte, seine hand hob sich brobend empor. Soll ich die ungerathene Dirne verfluchen?! bonnerte er.

Bater! stonte Christine, und fant ju feie nen Fußen.

Weiter nicht, Herr Oheim! rief Arweb mit eblem Zurnen. Ich verdiente nicht den Namen eines Mannes, wenn ich es duldete, daß Vaterfluch ein ebles Mädchen in meine Arme ängstige. Das erste harte Wort, das Ihr noch meinetwegen Eurer Tochter sagt, verbannt mich auf ewig aus dem Syllensteen. Darauf mein Ehrenwort!

Rannft, Du auch diesem Ebelmuthe wibers fteben, meine Tochter? fragte ber Statthalter, indem er fich mit einem Gemisch von Zorn und Liebe und Rummer auf Christinen herabs beugte.

Sott ift mein Zeuge, rief das Madchen; wie gern mein herz sich Eurem Billen fügen mochte! Last mir nur eine kurze Frist zur Ueberlegung. — Morgen sollt Ihr meinen Entschluß erfahren!

Bewilligt Ihr die Frist, bat Arwed instandig. Auch Uebereilung ist eine Art Zwang.

Der Statthalter zog Chriftinen in bie

Sibe und fuh"the scharf in die Augen. In biefer Bitte liegt boch teine hinterlift verborgen? fragte er nachdrucklich. Du wirft Dich boch wirklich morgen erklaren, offen und redlich, sonder Gefährbe, wie es einer eblen Schwebin geziemt und meiner Tochter?

Bei bem heiligen Borte bes Beilandes! rief Christine auffer sich: morgen vernehmt 3hr meinen Entschluß, und Sott feb bas Beit tere befohlen!

Für heute aber entlaßt bas arme Mabchen, bat Arweb. Ber Rampf, ben ihre Seele bes standen, hat sie zu heftig erschüttert, und Eure Worte waren scharf und schwer. Wenn Eurer Tochter Gesundheit den Qualen des Gemuthes erlegen, so wurdet Ihr es zu spat bereuen.

So gehe, Chriftine, fprach ber Statthalter: und bringe mir fnorgen einen Entfchluß, ben ich vernehmen barf.

Schweigend kuste ihm Christine die Hand, und lehnte sich stills weinend an einen Baum.

Ja, Rinder find eine Gabe des himmels! fagte jest ber Greis ju Armeb: und die Freu-

ben, bie sie uns schenken, sind wohl die besten bes Lebens. — Aber, wenn der herr gurnt, dann ist der Kummer, den uns ein Kind macht, auch seine schärste Zuchtruthe. —

Er ging langsam nach dem Schlosse. Whisrend dem richtete sich Christine auf, ging schnell auf Arwed zu, schloß ihn heftig in ihre Arme, druckte einen brennenden Ruß auf seine Lippen und schluchte: Leb' wohl, Arwed, und verachte mich nicht! D daß ich Dich nicht früher sah!

Sie eilte fort. Tief erschuttert blieb Ar: web gurud und rief traurig: Bie wird bas enben?!

## 12.

Der Morgen graute. Megrets Pferde stans ben gesattelt und gepackt im Schlofhofe, und er selbst zur Reise geruftet, reichte eben bem Statthalter, der ihn mit Arwed heraus begleis tet hatte, zum Balet die hand.

Noch eine treu gemeinte Barnung jum Abschiebe, sprach ber Oberst geprest. Dulbet biesen Schotten nicht langer auf bem Schloffe.

Er ift es nicht werth, eine Luft mit Euch au athmen. Wollt Ihr mehr wissen, so fragt Euren Reffen. Er war Zeuge einer Unters redung, die ich geftern mit diefem Menfchen hatte. Mich ruft die Pflicht in bas Getums mel bes Rrieges. Rebre ich einst zuruck, fo werbe ich eine Bitte an Guer Berg legen, und bie Freundschaft, deren Ihr mich bisher ges wurdiget, burgt mir bafur, daß es feine Kehle bitte fenn wirb. Empfehlt Eurer liebensmurs bigen Tochter bas Andenfen eines Mannes, der sie anbetet. Sagt ihr: Tros der Graus famfeit, mit ber fie mir bas lette Lebewohl versagt, werde ihr Bild mich boch begleiten in bas Feld ber Wefahr, mich begeistern gum Siege, ober mich befeligen im Tobe!

Er übersah das ernste Kopfschutteln, mit bem der Statthalter die unangenehme Antwort einleitete, die er ihm zu geben hatte, schwang sich auf sein Roß und trabte mit seinen Leuten zum Schloßthore hinaus.

Mein Abend wird schwul, sagte der Statts balter zu Arwed: und es ist mir, als sabe ich

schon ben Blitftrahl, ber mein lettes Erbens glud zerstören foll. Sott sey alles anheims gestellt! Ist Sir Mac Donalbain noch im Schiosse? fragte er den Haushosmeister, ber unterdeß in die Thur getreten war.

Als er gestern Abends aus dem Garten tam, antwortete dieser: holte er sich blos seine Buchse und Schießtasche aus dem Egzimmer, empfahl sich der Gräfin mit einigen Worten und rannte dann wie wahnsinnig den Schloßeberg hinunter. Seitdem habe ich ihn nicht mehr verspurt. Es mußte ihm etwas sehr lebles widersahren senn, man konnte sein Gesicht nicht ansehen, ohne ein absonderliches Entsehen.

Du follst mir die Unterhaltung erzählen, die Megret mit ihm hatte, sprach der Statts halter, und fragte dann den haushofmeister: Ift meine Tochter schon mach?

In den Zimmern der Grafin ift noch alles , fill, erwiederte biefer.

Laft fie weden! befahl der Statthalter Bir erwarten fie bei bem Fruhftud.

Der Haushofmeister ging, und der Statthalter kehrte mit Arwed in das Unter: Zimmer zuruck. Dort gingen sie eine lange Weile still neben einander auf und nieder. Arwed grauete es, den Schleier von dem Unheil zu luften, das darunter verborgen lag, und der Oheim, der das merkte, hatte nicht den Wath, seine Aufsoderung zu wiederholen. Unterdes war das Frühstillt gebracht. Der Statthalter schenkte schweigend die Pokale voll, sah dazwischen nach der Thur, seuszte, ergriff maschinenmäßig den Becher, hob ihn an die Lippen und setzte ihn, ohne zu trinken, wieder nieder.

Bin ich nicht wie ein Kind, bas sich vor ber Erzählung einer Gespenstergeschichte fürchetet! rief er endlich mit erzwungenem Scherze. Unverzagt brauf! Erzähle, Arweb!

Brwed wollte beginnen, da erhob fich draufen ein angstliches Getummel, und leichenblaß, ein Billet in der Sand, trat der Saushofmeis ster in das Zimmer.

Die Grafin ift nirgend zu finden! stammelte er. Ihr Bett war noch frisch gemacht. Sie

ift geftern Abend fpat im Sauten gewesen und hat bas Rammermabden schlafen geschieft.

Bas ift bas?! schrie ber Statthalter, auf ben haushofmeister jufturgend. Bas haltst Du ba?!

Ein Billet an Ew. Ercelleng, antwortete biefer. Ich fand es in dem Schlafkabinet ber Grafin.

Der Statthalter nahm es und zerriß es halb beim Deffnen. Dann las er, und gleich einer tausendjährigen Eiche, in deren Fuß sich die Art gearbaitet, die noch widersteht der Ges walt des eignen Gewichts, wankt und endlich krachend zu Boden schmettert, so taumelte der hahe Greis, die er zusammenbrach und bewußtelos in den Sessel niederstürzte.

Bahrend der Haushofmeister und die hers beieilenden Bedienten ihn in das Leben zus ruckzubringen suchten, hob Arwed das Papier auf, das seiner zitternden hand entfallen war, und las:

"So unwurdig, Arweds Sattin als Eure Tochter ju beißen, fehlt mir' ber Muth,

Euerm gerechten Jorn gegenüber zu treten. Ich folge baher bem Manne, bessen Beib ich bereits bin vor ben Augen Gottes. Bei bem Andenken an meine eble Mutter bes schwore ich Euch: flucht mir nicht! Jensseit, hoffe ich, werdet Ihr mir verzeihen."
Armer Bater! seufzte Arwed und sah mitleidig nach dem Oheim hinüber.

Unterbes hatte fich ber ftarte Greis schon wieder erholt, richtete sich im Seffel auf, und sein erster Blick fiel auf Arweb.

Du hast gelesen? fragte er ihn, und streckte, als dieser bejahte, die Hand aus, das Billet der Tochter zu empfangen. Zögernd reichte es Arwed ihm hin. Er winkte seinen Leuten, sich zu entfernen, und las es noch einmal durch.

Nein, ich will Dir nicht fluchen, Ungluck: liche! sprach er kalt, ben Zettel langsam zer: reißend. Ein undankbares Kind trägt schon den Fluch des himmels in seinem herzen, und wo. die Liebe gestorben ist, da findet auch die Flamme des Zornes keine Nahrung. Jenseit werde ich Dir verzeihen, hoffst Du? Vielleicht!

menn

wenn dort die irdifchen Aegriffe von Ches verischnichen und eine lieberliche Diene nicht quebe ein Schandfleck ist für ein ebles Geschlecht.

Wollt Ihr nicht einen Versuch machen, fragte Arweb: die arme Verführte den Clauen bes Verführers zu entreißen? Last und ihr nachseben! Emr Arm reicht weiter, als fie, geflaben seyn kann im Laufe bieser Nacht.

Boju? fragte ber Statthalter mit dumpfeng. Groff. Solte ich fie ein, so mußte ich ja dem Schurken ben Kopf, palten, deffen Beib fie bereits ist von Gattes Augen, und fie hatte dann gar nichts mehr auf ber Welt. Lagifahren bahin!

Eine tiefe, schauerfiche Pause. Das Ger tausch von Armeds Rossen, die Anud berr beiführte, weste den Obeim aus feiner Bes taubung.

Deine Pferde find bereit, fprach er auß ftebend. Reise mit Bott!

mung zu verlaffen, fagte Armed bekummert. Dich ruft bas Baterland, erwiedente der

Nich ruft das Baterland, erwiederte der XIV. 9

Statthalter: und ich darf mich ruhmen ein Mom zu seyn. Ich habe die Probe gemacht. Denn ich habe das Nergste erlebt, und ber Schmerz hat mich nicht getbbtet. Um mich sey unbeforgt.

Wein ebler, ungfliefficher Ofeim! rief Are web, und fant an bes Greifes Bruft.

Streite wader, Arweb, figte der Offein: aber wage Dein Leben nicht tollfuhn. Du bift mein einziger Erbe. Wie ich Dich kenne, gibst Du nichts auf den elenden Mammion, aber Du folift Dich auch nur babei erinnern, baß hier ein unglücklicher Bater lebt, deffen letter Erbentrost sein ebler Sohn ist.

Sott ichenke Euch Rube! rief Atweb, vom Schmerz übermaltigt, fturgte fort und fprengte balb barauf mit feinem Anub gum Shore hinaus.

13.

10.12 23

Im Spatherbste beffelben Jahres faß ber Statthalter wieder einfam im Saale seiner Ahnen, beren Standbilber er mit schwarzen Erauersidren hatte überhangen laffen. Bor

thm stand ein ausgesehres Schachbret, und er spielte, weil er jest keinen Spieler mehr hatte, mit dem er sich messen mochte, mit dem Buche in der Hand, die Sambits des Arabers Stams ma für sich allein durch. — Der unglückliche Mann hatte mächtig gealtert in der kutzen Zeit. Jede verlebte Woche hatte die Kalten eines Jahres auf seinem Sesichte zurück geslassen, und es gab ein recht trauriges Bild, wie er sich anstrengte bei dem kläglichen Zeits vertreiße, um durch das scharfe Nachstnnen über bein kunstreichen Sang des Spieles die andern Sedanken, die ihn peinigten, zu vergessen.

Da ertonte Pferbehuffchlag im hofe, und the er nach an das Fenfter eilen konnte, fturneses bie Treppe herauf, und Armed fturgte in den Saal und in bes Greifes Arme.

Billommen, mein Gohn! rief der Ohoim, ihn scharf betrachtend. Obwohl ich ben finstent Unmuth nicht gern sehe, der auf Deinem Ges fichte hange. — Der Kriegesmann, der seine Pflicht gethan, muß freudig aus bem Rumpfe jur Deimath tehren.

Wenn-ber Kampf banach war, guter Ohelm, erwiederte Arwed. Aber mein ganzes Leben ist nichts als eine lange Kette von vereitelten. Bunschen und zerstörten Planen. Wie mir ber Myrthenkranz zerriß, verwelkte ber Lorbeer, indem ich banach griff, und auch die Cypressentrone habe ich nicht einmal erfechten können.

Der Rrieg ift aus? fragte ber Oheim.

Bor der Sand, ja, erwiederte Armed: bis es den Feinden belieben wird, von frischem anzufangen; denn vom Frieden ist noch nicht bie Rede, weder mit den Danen, noch mit den Ruffen.

Also mit bem nachften und mit bem machtigsten Gegner nicht?! rief unwillig, ber Statthalter. Das Weiberregiment vers läugnet sich boch nie. Zu schwach zum Wiederstande und zu eigensinnig zur Guhne. Ars mes Schweben!

Rhenstidt, erzählte Arwed: war schon in voller Retirade vor ben Danen, als ich mich bei ibm melben wollte. Ich ging also zu bem Beere, bas Stockholm beden sollte. Aber als

ich ankam, fingen bie Auffen schon an sich zuruck: zuziehen. Verwüstung war der einzige Zweck ihrer Landung gewesen, und er war erreicht in fürchterlicher Vollkommenheit. — Wir drückten zwar nach, und es gab noch einige kleine Treffen mit ihrer Arriergarde, aber als sich die englische Flotte unter Norris unsern Kusten näherte, da schifften sich die Varbaren rasch ein, mit reicher Veute beladen, und segelten davon. — Der Feldzug war zu Ende, und ich tehrte in mein Eril zuruck.

Das Tuchtige auch nur ehrlich gewollt zu haben, ift schon ehrenwerth! rief ber Oheim, ihm die hand bietend. Darum nochmals wills kommen, mein junger Belb!

Berlegen schlug Arwed mit der Linken ein, und die Unbeholfenheit, mit der er es that, machte die Ausmerksamkeit des Oheims rege.

Barum weigerst Du mir bie Band, bie ben Degen geführt hat fur Schwebens Beil? fragte er befrembet.

Entschuldigt es mit der Unmöglichfeit, antiwortete Armed, mit einem bittern Blide auf feinen rechten Arm, ben er in ben Rock ger fnopft hatte.

Bas ift das?! rief ber Statthalter err foroden. Bift Du am Arm bieffirt?

Eine ruffische Kartatschenkingel zerschmetterte mir im lesten Gefechte die Sand, antwortete Arwed. — Ich mußte sie mir im Gelenk abe nehmen laffen.

Armer Sohn! klagte ber Oheim schmerzelich. - Das ist ein großes Ungluck. Der Lorbeer bes Sieges ist ein gutes Schmerzens geld für Schlachtwunden, aber in einem elens ben Scharmußel ohne Erfolg zum Kruppel gerschossen zu werden, ist bas Schrecklichste, was ich mir benfen kann.

Ja wohl, Oheim! rief Arwed bewegt: und ich kann jest mit dem Ronig Franz bei Pavia sagen, daß ich Alles verloven habe, nur die Ebre nicht!

Du haft Recht! fprach, von dem Gedanken an die entflohene Tochter ergriffen, der Greis mit zitternder Stimme. Bohl dem, der das von fich fagen kanu! 1Ind mit einem Sprecklichen Seufzer fant fein weißes haupt nieder auf die arbeitende Bruft.

Neuer Sufichlag im Sofe unterbrach bie traurige Paufe, und noch finsterer, als Arwed, trat bald darauf Megret in den Saal.

Da bin ich benn auch wieher zu Lande ger tommen, sagte er mit seltsamen Sone, indem er ben Oheim und Reffen begrüßte.

Das ift mir recht lieb, Berr Oberft, ants wortete ber Statthalter. Es war gar einsam und dbe geworden auf dem Syllensteen, und ich freue mich, daß Ihr nochmals Urlaub ers balten in diesen kriegerischen Zeiten.

Die Gnade ber Sonigin hat mich für ims mer beurlaubt! erwiederte Megret giftig. Ich bin verabschiedet.

Berabschiedet? fragje ber Statthalter. Alfo Bencralmajor? Ich gratulire.

Ich kann diese Gratulation nicht annehmen, sogte Megret. Ich habe meinen Abschied er: halten unverlangt, ohne Avancement und ohne Penfion.

Ihr scherzt! rief ber Statthalter. Wie ware bas möglich?

Ich weiß keinen andern Grund, antwortete Megret: als die Verpflichtungen, die die Königin und ihr Gemahl mir hatten. Große Verpflichtungen! Ich habe es mich viel koften laffen, sie ihnen aufzulasten, sehr viel! Bielleicht zu viel! Die Königin mochte auch daran verzweiseln, mir wurdig zu vergelten. Darum wühlte sie die bequemste Manier, in der die Großen der Erde empfangene Dienste zu ber lohnen pflegen. Sie dankte mit Undank!

Ihr führt munderliche Reben, herr Oberst, sprach Arwed argwöhnisch: und Ihr möchtet uns wohl die Noten nachliefern zu dem gescheimnisvollen Texte.

Laft uns von etwas Angenehmern fprechen, fagte Megret, fich mit ber Sand über bie Stirn fahrenb, als wolle er bort etwas wege wischen. Wie befindet fich bie holbe Grafin?

Der Statthalter fuhr zusammen, und sah beweglich auf Arwed, als wolle er ihn um Hilfe anrufen. Sen wollte biefer fur ihn antworten, als ber Kammerbiener eintrat, einen Lappen ans bem Paftorat Lykfale anmelbend, ber dem Herrn Statthalter wichtige Dinge im Geheim zu offenbaren habe.

In mein Kabinet! befahl diefer, der Uns terbrechung froh, und erhob sich von feinem Gessel.

Ihr fend mir die Antwort auf meine Frage fculbig geblieben, erimmerte Megret; aber ber Statthalter zeigte blos auf Armed und ging hinaus.

An Euch bin ich also gewiesen? sprach Mes gret mit ängstlicher Spannung zu diesem. Diese Umständlichkeit bei meiner einsachen Erkundis gung befremdet mich, und erscheint mir als Uns heil verkandend. Christinen ist doch kein Uns glud widerfahren?

Sie hat das Schloß verlaffen in ber Nacht Eurer Abreife, antwortete Arwed.

So ift sie entführt von dem elenden Mac Donalbain! Schrie Megret wuthend.

Bahrfcheinlich, erwieberte Armeb. Sie hat

zwar ihren Berführer in dem Abschiebbriefe an ihren Bater nicht genaunt, aber alle Am zeichen sprechen für seine Schuld.

Und nichts geschehen, fie gunud zu bringen, und ben Bosewicht fur seinen Frenel zu guchtie gen? fragte Megret.

Der Bater hat die Tochter für immer anfigegeben, antwortete Arwed: und ich muß Euch ersuchen, ihrer nie mehr im Gespräch zu ers wähnen. — Diese Erinnerung wirkt allzu feindlich auf ben unglücklichen Mann.

Das sind die Folgen meines unseligen Zos gerns! rief Megret, sich wild vor den Kopf schlagend. — Nun habe ich nichts, nichts mehr auf der Welt, das mir Freude macht! Meine Ehre gekränkt durch unwürdige Behandlung, meine Liebe verschmäht und gekäuscht. Was bleibt mir noch übrig?!

Das Bewußtseyn, herr Oberft, sagte Ars wed ernstlich. Es ist ein ftarter Fels in ben Lebenssturmen.

Das Bewußtfeyn?! rief Megret mit furchts barer Beftigfeit, und feine Augen rollten. Dh!

1

fenfite er bann recht schwer und angitlich, und ging rasch hinaus.

In dieses Mannes Brust liegt ein gräßlis ches Geheimniß, gleich einem schlafenden Tiger in seiner Soble, sprach Arwed. Wehe mir, wenn ich dazu bestimmt seyn sollte, es auß zuwecken!

#### 14.

Eben war am andern Morgen Armed aufigestanden, als der alte Saushofmeister mit bes tummerter Miene zu ihm kam. Mit Gunft, Derr Oberstwachtmeister! fragte er ihn bedachtig: hat Euch unfer Derr nicht verlassen, wann er wiederkehren wird von seiner Reise?

Ift mein Oheim verreifet? fragte Armed verwundert. Davon mußte ich nichts. Als gestern die Abendtafel abgesagt ward, glaubte ich blos, er munsche allein zu fenn.

Als er gestern bem Lappen bie geheime Aubienz ertheilt, erzählte ber haushofmeister: ließ er ihm ein Pferb geben und für sich ben Braunen satteln in aller Stille. Der Lappe mußte voran, den Weg zu zeigen. Mir gebot der herr strenge, seine Reise gesteim zu halten vor Jedermann. Aber da die Nacht verstrichen ist und er noch immer nicht zuvückkommt, so hat die Angst bei mir überhand genommen, und ich muß es schon auf seine Ungnade hin wagen und Euch von dem Vorfall benachrichtigen. Ihr werdet besser wissen als ich, was hierbei zu thun und zu lassen ist.

Belchen Beg hat mein Oheim genommen? fragte Arweb hastig, indem er sich den Jagde rock überwarf.

Långs dem rechten Ufer des Umea hin, erwiederte der Saushofmeister, auf der Straße nach Umeaby zu. Einige Lappen, die im Umea fischten, wollen die beiden Reiter noch gesehen haben, wie sie durch die Furt des Lais Elf geritten sind und sich dann rechts in den Fichtenwald an der Grenze unserer Lappmark geschlagen haben.

Und Ihr habt gar feine Vermuthung über ben Zweck biefer Reife? fragte Arwed weiter.

Bermuthung wohl, antwortete ber Saus: .

ì

hafmeister. Ich zienbe, daß der herr die, Diebesbande auskundschaften will, die jest wies, der einmal in den Grenzwäldern ihr Unwesen, treibt. Wer weiß, ob er nicht gar dem schwarzien Naddock selber auf den Dienst lauert.

Unmöglich! rief Armed erschrocken. Das ift tein Geschäft fur ben Greis. Er fann barn über zu Grunde gehen.

Ach, herr Major, sagte ber haushofmeister berrabt: seit die Grafin Christine fore ift, gibt unfer armer hern; gan nichts mehr auf das Beben, und eine Rugel aus der Buchse eines Buschkleppers wase ihm vielleicht necht wills kommen.

Ein solches Ende wende Gott ab, und une sere Treue für den edlen Mann! rief Armed, schnallte sich mit der linken Sand das Waids, messer um, und hing sich Buchse und Schieße tasche an. Ich will jeht recognosciren, alter Freund, sagte er. So Sott will, somme ich morgen mit bestimmter Nachricht zurück. Bis dahin schweigt noch gegen Jedermann. Wäre mein Oheim in bose Sande gefallen, so kunne

alles barauf an, bas Gefindel ungewarnt zu überraschen. Komme ich nicht zurück, so mels det die Begebenheit dem Landvogte, damit er seinen würdigen Chef rette oder räche.

Sott fegne Euer Vorhaben, ebler Grafl rief ber Saushofmeister, Arwebs Sand tuffend, und ellend verlief biefer bas Schlof.

## 15.

Armed hatte ble Turt des Lais Elf, etwaitenbem Schritte vor seinem Einfall in dent Amea, durchwadet, und wendete sich nun in den Fichtenvald von der Straße rechts, wo er auf einem ziemlich verwachsenen Wege wetter fortging. Rund um ihn war alles de und todt. Nur ein kalter herbstwind rauschte durch bie Wipfel der himmelhohen Fichten, und diese unhetmliche Stille verstimmte seine Seele noch mehr, als sie es ohnehin schon war. Reine Spur von Thieren oder Menschen! sprach er marrisch. Rein Kennzeichen, das es mittagte: ob ich auf dem rechten Wege bin! Ist dies Schweigen der Natur eine Borbedentung,

daß auch bieß wehlgemeinte Berhaben gleich feinen altern Brubern in ber Geburt fterben wird?

Er war bei biefem Gelbftgefprath auf eine deraumige Biefe gefemmen, bie mitten im Balde lag, als von fern her der Berrbens Glocken buttipfes Lauten und wieler Stimmen uitharmonticher Gefang an fem Ohr folna. Das ift eine Borbe Rennthierlappent tief er ftendig. Die fommt wie gerufen! Und aus bem dickften Dunkel bes Balbes brach jeint der Bug der Momaden hervor. Mehreve Bundert fublbraune Menndlietel an ber Opife ben Leite bock mit der weittomenben Glocke, erbfinete ihn. Still und friedlich folgten bie anzen, nütlichen Thiere mit ihren Dahnenbarten und munbetlich gefornten Geweihen, mit vorges ftreiften Siffen, aus ben treuen, frommen Augen vor fich hierkarrend, dem Rubrer, und wollte ja einmal ein Rennthierfalb aus bem: Buge gut Geite fpringen, fo murve es fogleich von dem wohlabgerichteten Sunde angehalten und in die Reibe zuruckatbellt. Der Gigen:

thumer ber heerde schloß mit seinem Weibe, seinen Tochtern und Sohnen, Schwieger: und Rindeskindern, Rnechten und Magden, auf Rennthieren reitend und ein übeiklingendes lappisches Liedchen heulend. Der Zug breitete sich auf der Wiese aus, machte Halt, die bes packten Rennthiere wurden abgelaben, und bald stiegen einige runde, oben zugespiete hutten aus Baumstämmen, mit Matten und Reunsthierfellen bedeckt, empor aus dem grunen Grunde, auf dem die Geerde ihren Tisch sossieich gedeckt fand, mahrend aus der Spiete den Regel von dem Mahle, das darinnen zus beweitet wurde, der Rauch susig in den klaren himmel hinauf, wirbelte.

Armed trat zu dem Patriarchen der großen Familie, der sich neben seinem ruhenden Leibe thiere in das Gras geseht hatte, und eben von seinem Weibe einen Holzbecher voll Rennehiere mild empfing.

Sepd. gegulfit, Ihr guten Samolazen! fprach Arwed freundlich. Woher des Weges?

Mir fommen herunter vom Dofrefield,

erwiederte ber Lappe: beffere Beiben gu fuchen für unfere heerben.

Ift Euch nichts zugestoßen auf Eurer Fahrt? fragte Armed weiter, bem eigentlichen Gegens ftande bes angesponnenen Gesprachs naher zu tommen.

Da hob ber alte Lappe ben Kopf, sah ben Jungling mit ben truben, rothen Augen misstrauisch an, und antwortete kurz und kalt: Uns ift nichts ausgestoßen.

Man sagt, die Segend sey nicht ganz sicher, fuhr Arwed fort. Det schwarze Nadbock soll sich wieder in dieser Mark blicken lassen.

Ich tenne ben herrn gar nicht, betheuerte eifrig ber Lappe: und habe in meinem Leben nichts von ihm gehort.

Das ist eine Lügel zurnte Arweb. Wie solltet Ihr so ganz unwissend seyn über die Seifel dieses Landes. Ihr mißtrauet mir sehr zu Unrecht. Ich frage aus guter Absicht. Es gilt, den Schlupswinkel zu entdecken, in dem sich die Bande dieses gefährlichen Bosewichts verbirgt, um sie zu vernichten mit einem kube XIV.

nen Schlage. Es gilt, vielleicht einen fehr ebein Mann zu retten aus ben Klauen biefer Ungeheuer.

Wie die Wolken vom Winde bewegt, ers wiederte kopfichuttelnd der Lappe: also vielges staltig ist die List der Menschen. Ihr könntet wohl gar selber zur Gesellschaft gehören und mich blos aushorchen wollen, wie viel ich ers sahren, und wie ich gesinnet bin. Es ist aber nicht gut von dem funkeläugigen Wolfe zu spreschen. Meine Heerde ist mir lieb, und darum bin ich der unwissendste Mensch auf der Erde für Alles, was Ihr mich fragen könnt.

Schame Dich, Jucas Jerwi! rief jest die bejahrte Chehalfte bes Lappen, die bisher bem Gesprach mit sichtlicher Theilnahme zugehört hatte. Wie kannst Du so argwöhnisch seyn und so engherzig! Dieser Schwede ist gewiß ein ehrlicher Mann, ber es gut meint mit uns Allen. Siehe nur sein schönes, treuherziges Gesicht. Wenn er fragt, so fragt er sicher zu unserm Besten, und wir muffen ihm ehrlich antworten. Der Zins, ben wir den Dieben

von unferer armen heerbe geben muffen, hat mich schon lange geschmerzt.

Auf Deine Gefahr! brummte der Alte und jog Arwed geheimnisvoll bei Seite. Das Lager des Raubthieres, flisterte er ihm zu: sindet Ihr, wenn Ihr Euch links wendet, und immer fortschreitet dis an den Kuß des Seibirges. Dann wendet Ihr Euch rechts in die Felsenschiecht, und wieder links, dis Ihr, am Ufer eines Gietscherbaches hinwandernd, das sehen werdet, was Ihr sucht. Ihr erkennt es an den schwarzen Bögelschwärmen, die dort ihren kunftigen Fraß wittern, und den Felsen besiehalb niemals verlassen.

Eure Beschreibung mag für Euch ganz gut fepn, Freund Jucas Jerwi, sagte Arwed: aber mir genügt sie zieichwohl nicht. Gebt mir einen Begweiser mit bis an Ort und Stelle. Ich will ihn reich besohnen.

Jadmod! rief bie Lappin, und ein furzer, bider Regel fprang herbei. Fuhre den Schwes benherrn zu bem Navensteen im Gebirge! ges bot sie ihm.

Wohl! erwiederte der Bursche. Wenn auch nicht ganz hin, doch so nahe, daß er ihn sehen kann von weitem. Darauf sprang er fort, seinen Wanderstab und Reisesack zu holen, und stand bald, zum Marsch gerustet, von Arwed.

Ich bin Euch hoch verschutdet, sprach Ar: web zu ber Lappin. Doch — noch eine Frage im engsten Vertrauen, sette er heimlich hinzu. Ihr fommt von daher, wo ich hin will. Sabt Ihr nicht vielleicht wo etwas erfahren von einem schönen, großen, alten Manne, der, seit gestern, in bosen Sanden seyn könnte?

Ihr wollt viel wiffen und muthet uns ftarke Dinge ju! brummte ber Patriarch.

Sabt Ihr mir schon so viel gesagt, bat Arwed: so sagt mir nur vollends Alles. Ich werde Eure Offenherzigkeit, bei Gott! nicht mißbrauchen.

Wer kann Euch etwas abschlagen?! flisterte lächelnd die Fran. Nachdem, was wir gestern wahrgenommen bei Sonnenuntergang, werdet Ihr bas, was Ihr sucht, wohl auf dem Rawensteen sinden, ob aber lebendig oder todt,

dafür kann ich Euch freilich keine Burgichaft leiften.

Es ware graffich! rief Armed erschuttert, und wendete fich, ifort ju gehen.

Sutet Euch! warnte noch das ehrliche Weib jum Abschiede. Naddock kennt keine Menschslichkeit gegen seine Segner. Fallt Ihr ihm als Feind in die Sande, so seyd Ihr verloren.

Bir ftehen Alle in Gottes Sand, antwork tete Arwed getroft, schuttelte bem murrifchen Juctas Jerwi die Sand, und ging mit feinem Begleiter nordweftlich in den Balb hinein.

### 16.

Sie waren schon einige Stunden schweigend mit einander fortgegangen, da offnete sich der Bald, und der Arm des Gebirges, der die Umea: Lappmark durchschneidet, lag ganz vor ihnen in seiner schauerlichen Pracht. Nackte. Felsen und Eisberge starrten hinauf in die Bolken, und das falbe Grun der Thäler, die sich zwischen die Stein: und Eis: und Schneemassen hineinstreckten, bewies, daß sich

hier die Name schon machtig zu ihrem langen Winterschlafe rufte.

Jest maren die Wanberer bei dem erften Vorbugel angefommen. In dem Angenblick fließ Armeds Fuhrer einen Schrei bes Ente febens aus, zeigte mit bebenber Band auf eine Schwarztanne am Bege, fehrte um, und rannte unter flaglichem Gebeul fo schnell walbein, daß Arwed bald ben Gebanken aufgeben mußte, ihn gurudaurufen ober einzuholen. Befrembet fah er nach ber Schwarztanne, ber Urfache bie: ses panischen Schreckens. Der Anblick mar erschutternd genug. In einem der untern Aefte war das blutige Saupt eines armen Lappen aufgesteckt. Daneben hing eine Cafel, auf ber mit großen Buchftaben geschrieben ftand: "Strafe des Verrathes an Naddock und feis nen Brubern."

Unverschamt! rief Arwed in eblem Jorne über die Frechheit des Raubers, der hier, den eignen Frevel zu schirmen, eine gefehlose Straff gerechtigfeit mit turfischer Grausamfeit gehands habt batte. Er trat naber zu bem Baume,

١

und sah lange wehmuthig in das bleichgelbe, stumme Gesicht. Armes Schlachtopfer! rief er dann hinauf. Wie schauest Du so traurig auf mich hernieder, als wolltest Du mich vor dem Wege warnen, der wahrscheinlich Dein Tos desweg geworden ist! Es ware freilich hart für mich, so zu enden. Doch es gilt meinen zweiten Bater, und dem Manne geziemt es nicht, umzukehren auf der einmal begonnenen Bahn. Nein, frisch und fröhlich will ich weis ter gehen, und gelingt mein Vorhaben, so wird auch Dein Tod seinen Rächer sinden!

Ein Serausch, wie von mehreren koms menden Leuten, unterbrach den ernsten Mos nolog. Arwed drückte sich in die Busche am Wege nieder, und an zehn Männer von wildem Aussehn, mit Messern und eisenbes schlagenen Knütteln, einige mit Buchsen bes wassnet, kamen vom Sebirge her und gingen, in ihrem Kauderwelsch unter einander plaus bernd, hart bei ihm vorüber, ohne ihn gewahr zu werden.

Raum hatten fie ihm ben Rucken zugewen:

bet, als er fich eilig erhob und mit ftarten Schritten in bas Gebirge hinein ging.

- Muhfam gelang es ihm, sich nach ben Ans weisungen bes Lappen zu orientiren. fand er ben Gletscher: Bach, und zugleich bas Biel feiner Reife. Bon Gisbergen umringt, thurmte fich in schauriger, einsamer Majestat ein ungeheuerer, tahler, buntelgrauer Reisflum: pen boch in bie Bolfen empor. Auf seinem Sipfel lagen die Ruinen einer uralten Burg, von der nur ein Dagr Thurme mit der vers bindenden Zwischenmauer erhalten maren, und alles wimmelte oben von ungahlbaren Schaat ren Rraben, Raben und Doblen, die theils in bichten Reihen auf ben Binnen fagen, theils in wilber Unruhe in gangen Ochwarmen ab und zu flatterten. Unglud verheißend tonte ihr bagliches Gefracht von ber Sobe berab, burch die tiefe Stille ber Gegend. Bahrlich, nicht blos bas Schlachtfeld nimmt ben Muth bes Mannes in Anspruch! fagte er zu fich, und suchte ftill ben Pfab, ber ju ben Trums mern hinauf führte. Endlich hatte er einen

engen Fußpfab gefunden. Da rief auf einmal eine raube, grimmige Stimme: Salt! Er fah auf, und kaum zehn Schritte vor fich auf einer Felfenspise einen Strauchdieb, ber die Buchse auf ihn angeschlagen hatte.

Bas foll's?! rief Arwed barfch, und rif bie feine von der Schulter.

Wirf Dein Gewehr weg, oder ich schieße Dich nieder! herrschte ihm der Rauber gu.

Das war nie meine Sitte! zurnte Armed. Schieß, Schurte! Aber triff, sonst bist Du verloren.

Und die Buchse in seiner Linken, gleich einer Pistole vorstreckend, sturmte er gegen seinen Gegner an. Dieser, durch die Ruhns heit bestürzt, schoß sehl, und sank in dem Ausgenblicke darauf, mit Arweds Rugel im blutens den Haupte, auf dem Felsen nieder, von wo er, noch mit dem Tode kämpsend, in ein unergründliches Berließ daneben herabpolterte. Und von den Jinnen erhob es sich frächzend und rauschte mit tausend Flügeln, und der ganze Schwarm der Galgenvögel, von den

Schuffen aufgescheucht, flatterte wie eine brau: sende, finftere Bolle in die Sohe, auf einige Minuten die Sonne verdunkeind.

Das nichtswürdige Geflügel wird mir noch die ganze Gegend in Aufruhr bringen, sprach Arwed, seine Buchse frisch ladend, bei sich. Ich wäre gern weiter gestiegen, aber jest darf ich es doch nicht wagen. Es liegt zu viel daran, daß die Kunde, die ich mir hier erwors ben, wohlbehalten auf dem Gyllensteen anlange. Sabe ich jest doch die volle Gewißheit, daß ich hier recht bin. Sie kostet freilich ein Wenschen leben, aber allzu viel war nicht daran verloren.

Eilig suchte er ben Seimweg. Balb lag ihm bas gefährliche Gebirge im Rucken, und als die Sterne zu funkeln begannen, langte er wohlbehalten auf bem Gyllensteen an.

# 17.

Die Anstalten, das Raubnest zu erobern, wurden unter Megrets und Arweds Leitung mit Kraft und Vorsicht getroffen. Die zehn Dragoner, die in Umea lagen, wurden im

Beheim auf ben Gyllensteen entboten, unter fie und die erprobten Korfter und Sager bes Statthalters wurden die Landleute vertheilt. bie ein Besehl ber Statthalterschaft unter bem Vorwande einer großen Bolfjagd jusammenrief. Das fleine Beer von etwa achtzig Ropfen, bas sich auf diese Weise bildete, theilten Des gret und Armed unter fich, und in ber nachs ften Nacht brach ber Bug auf, in eine Menge fleiner Abtheilungen zerfallt, die, immer burch Patrouilleurs zusammenhangenb, boch feine Daffe bilbeten, welche die Aufmerksamkeit ber Rauber hatte erregen fonnen. Bahrend Des gret auf diese Beise gerade gegen den Ravens fteen vorruckte, suchte Arwed auf Umwegen bem Felfen in ben Rucken zu fommen, unb ihn von bem übrigen Gebirge abauschneiben. Die Bewegung wurde meifterhaft vollzogen. Rurz vor Sonnenaufgang trafen fast zugleich fammtliche Abtheilungen bei bem Ravenfteen zusammen, und langfam und vorsichtig fliegen die Führer mit ihren Leuten ben engen Felsens weg hinauf. Ohne ein hinderniß zu finden,

gelangten fie bis zu bem Gipfel. Da ermun: terte fich die Rauberschildmache, die oben fand, und ichof einen Dragoner an Arweds Scite nieber. Der Schug erwectte nicht nur bie ges flügelten Beimohner bes Ravensteen, die fich er: schrocken erhoben und schreiend herumschwarms ten, sondern auch in den Thurmen wurde es maffenlaut, und bald sturzten etwa zwanzig halbnackenbe Bosewichter, mit bem Gewehr, bas fie im Taumel bes Erwachens querft ers ariffen, aus ben Pforten, und marfen fich, gleich erkennend, mas es hier gelte, muthend über bie Sturmer ber. Grimmig murbe ger stritten auf beiben Seiten, endlich fiegte boch bie größere Bahl ber Angreifenden, beren Uns geubtheit durch der Führer Umficht und Las pferfeit erfest murbe, und die Rauber murs ben geworfen. Da brach ploblich noch ein Heiner, frischer Saufe von ihnen hervor, einen langen wohlgebauten Mann mit schwarzgefarbs tem Gesicht an ber Spike, ber zuerst seine Diftolen unter die Menge abfeuerte, und bann mit seinen Sabeln grimmig in die Bauern

einhieb. Das ift ber ichwarze Nabbod! heulten fie, und suchten ben Ructweg. Nur die Dras goner und Jager hielten Stand, und ber Kampf entbrannte mit erneuerter Buth.

Das ist mein Retter auf der Reise nach Tornea! rief Arwed Wegret zu.

Es ist Sir Mac Donalbain in schwarz zer Kunft gearbeitet! schrie biefer mit giftigem Hohne, und suchte sich zu bem verhaßten Wes benbuhler burchzuschlagen. Aber einige Raus ber warfen sich ihm enegegen und beschäftigten ihn hinreichend, während Arwed immer naher gegen den Schwarzen vordrang, und nun wirks lich zu seinem Entsetzen die bekannten Juge in ber dunkeln Larve erkannte.

Sebt Euch, Mac Donalbain, der Sieg ift unfer! rief er ihm zu, indem er ihn mit der Klinge angriff.

Lieber sterbe ich boch immer burch den Des gen eines braven Edelmannes, als auf dem Blutgerüste! schrie Mac Donalbain, und gab nach einigen Luftstreichen plößlich die ganze Brust dem Degen Arweds bloß. Das sey ferne! rief Arweb, ben Degen zur rückziehend. Ich bin tein Morber! Aber in dem Augenblicke hatte sich Megret seiner Gegener entledigt, und sein Degenstoß sturzte den Schotten zu Boden.

Endich! rief triumphirend Megret, feste feinen Buß auf die Bruft bes Gefallenen, und bob langfam, mit teuflischem Lächeln, ben Arm jum Lobesftreiche.

Da ftårzte mit lautem Jammergefchrei ein Beib in Bauerntracht herbei, ein Kind auf dem Arme. Bild flogen die reichen, blonden Flechten um das blaffe, magere Antlig, das wunderlich mit des Säuglings blühendem Rossengesichtchen contrastirte; und: Christine! rief Arwed mit wildem Entsehen.

Barmherzigkeit! freischte bie ungludliche Frau. Snabe fur meinen Gatten, fur ben Bater bieses Kindes!

Ihr wift nicht, was Ihr bittet, Dame Mac Banalbain! sagte Wegret spottisch. Wer es gut meint mit Euch und mit der Ehre Eures Hauses, der kann nichts Besseres thun,

t

als Euch schleunig jum Witwenschleier vers helfen. Und er stieß ju, aber zu gleicher Zeit folug Armed ihm die Klinge weg und brudte ihn traftig jurud.

Mac Donalbain ist gefangen! rief der Jungs ting mit edlem Unwillen. Bon dem Augen: blick an steht er unter dem Schutze des Ger seiges, dem er verfallen ist, und Ihr habt kein Recht an sein Leben.

Bahrlich, Arwed, Du bleibst Dir überall gleich! schluchzte Christine, mit ihrem Kinde zu seinen Fußen sinkend.

Dergleichen edelmuthige Spissindigfeiten, sagte Megret, den Degen einstedend: tons nen mich ordentlich aneteln, sobald fie in die Lebens: Praxis eingreifen wollen.

Dießmal ist die Großmuth grausamer als die Bosheit! stohnte Mac Donalbain, und schloß, vom Blutverluft erschopft, die Augen.

Unterbef hatte bas Recht vollständig ger siegt. — Funfgehn Rauber waren im Gefecht geblieben, sieben waren tollfuhn vom Felfen herabgesprungen und hatten ben Tob, bem fie

zu entrinnen gehofft, in den scharfen Steins klippen des Ravensteen gefunden. — Durch den Fall des Hauptmannes geschreckt, warf der Rest, etwa noch zwolf Kopfe stark, die Baffen weg, und schrie: Pardon!

Bahrend Megret die Gefangenen mit Strikten zusammenkuppeln ließ, wurde Mac Donalibain auf Arweds Befehl in das untere Ser wolbe des Thurmes zurückgebracht, und dort verbunden.

Jest wendete sich Arwed zu Christinen, bie ihm mit dem Kinde in den Thurm gefolgt war. Ungludliche, rief er, sie unsanft ergreis fend: wo ift Dein Bater?!

Sprachlos zeigte Christine in einen Winkel bes Gewölbes, und warf sich bann in stillem Jammer an Mac Donalbains Schmerzenlager nieber.

Arwed eilte an den bezeichneten Ort, fand und sprengte dort eine Fallthur, die ihm die Felsenkeller des alten Schlosses offnete. Eine lange Bendeltreppe suhrte ihn in ein unteriedisches, aber helles Gemach, und noch blei: bleicher und entstellter, als er ihn zulest geses hen, wantte ihm sein alter Oheim entgegen.

Mein Sohn, mein Retter! fief ber Greis mit ausgebreiteten Armen.

Gott sey Dank, daß mir das Unternehs men gelungen ist! sprach Arwed mit herzlicher Freude. So hat mein trauriges Leben doch der Welt noch einmal einen wirklichen Nugen gebracht!

Behe, daß es Dir gelungen ist! rief schmerzlich der Oheim. Bare ich hier untergegangen, unbekannt und unbeweint, so mare die Schmach unentbeckt geblieben, die jest meinen edlen Namen zu Schanden macht vor meinem Baterlande!

### 18.

Die Thurme und Mauern bes Ravensteens waren unter Megrets Leitung gesprengt, um sie untauglich zu machen, je wieder einer Dies besbande zur Herberge zu dienen. Der vers wundete Mac Donalbain war mit seinen Spiest gesellen in die Gefängnisse von Umea, Chris

ffine mit ihrem Rinde nach bem Shllensteen gebracht worden, wo ihr alter Bater, beffen Eisennatur boch endlich ber nagende Gram übermaltigt, fcmer trank banieber lag. 3m Sigungzimmer des Rathhauses zu Umea hatte fich ber Sarrabsvogt sammt feinen Beisigern persammelt, um Gericht zu halten über bie Berbrecher. Auf ben Bunfch bes Oheims war Armed, um ben Becher ber Rache in vollen Bugen zu leeren war Megret gegenwartig, und auf feine Bachter geftust, mit Retten belaben, erfchien der bleiche Dac Donalbain vor feinen Richtern. Abgemattet und von den Schmers gen feiner Bunde gequalt, mankte er bin und ber, und hielt sich nur mit Dube aufrecht; aber fein Beift mar ungeschmacht geblieben, und feine dunklen Augen bligten mit ber alten Rubn: beit auf Die Berfammlung. Megret lachelte still vor sich hin. Mitteidia sah Arwed auf ben Unglucklichen, und flifterte bann bem Sat: radsvogte einige Bittworte zu. Diefer winkte. Die Schergen ichloffen Dac Donalbains Rets ten los und ructen ibm einen Ochamel bin,

auf ben er sich, mit einem dankbaren Blick auf Arwed, niederließ.

Sagt uns Guern mahren Ramen, Guern Stand und Guer Baterland, begann ber Sarr tabsvogt mit finfterm Ernfte.

Sregor Mac Donalbain, antwortete ber Befragte: ein Ebelmann aus bem ichottischen Sochlande.

Das behauptet Ihr also noch immer mit frecher Stirne? fragte Megret bazwischen.

Bergest nicht, Oberst, rief heftig Mac Donatbain: daß Ihr hier kein Recht zum Fragen habt, und daß ich die Pflicht, Euch zu antworten, nicht anerkenne!

Bergest auch Ihr nicht, sprach Megret ers bittert: daß Troß Eure arge Sache noch arger macht und Euch die Gnadenthur auf ewig vers schließt, die mahre Reue und demuthige Unters werfung Euch vielleicht öffnen konnte.

Ihr mochtet mich wohl gar ju gern ju Euern Fußen sehen, von ber Todesfurcht gers knirscht, um mein Leben bettelnb, entgegnete Mac Donalbain trohig. Aber auf bieß Bers

gnugen mußt Ihr icon Verzicht eiften. Jebe Snabe, die ich Euch verbanken mußte, verischmahe ich unbedingt.

Der Sarradsvogt winkte Beiden, ju schweis gen. Angenommen aber, daß Eure Angaben richtig sind, sprach er ju Mac Donalbain: wie war es möglich, daß Ihr Euern Abel also bes flecken konntet durch die Ausübung des vers worfensten handwerkes?

Mein Schickfal! antwortete Mac Donals bain dumpf und fah auf den Boben.

So nennt ber Menfch nur allgu oft bie Folgen seiner Leibenschaften und feiner Lafter! bemerkte ber Richter.

Oft, sagte Mac Donalbain: wird auch das Unrecht, das ein Unglücklicher von seinen Brüsbern erlitt, mit diesem Namen belegt, wehn es ihn zu Thaten treibt, die seiner Seele sonst fremd waren. Eine grausame Kränkung meiner Ehre, die ich im Dienste des Königs von Engsland erlitt, warf mich den englischen Flibusstern in die Arme. Die Meere beider Welten kennen meinen Namen. Aber die Herren

ber Erbe; gewohnt, folche Unternehmungen im Großen für ihre Rechnung ausführen zu laffen. feindeten unsere fleinen Privat : Abenteuer an. Bon allen Sofen der cultivirten Nationen auss geschloffen, maren mir gezwungen, am Enbe Afrika's ein Afpl zu suchen. Wir fanden es in Madagascar. hier erfuhren wir die Ruck fehr bes norbischen Belben in feine Staaten. Bir hofften, daß biefer Rarit, friegluftig und jum Rriege gezwungen, wie er war, uns mit offenen Armen aufnehmen werbe, und boten ihm an, mit fechszig Ochiffen in ben Safen von Bos thenburg einzulaufen. 3mei ichwebische Chels leute schloffen in seinem Ramen bie Capitulas tion mit und. Ich ward unserer Rlotte vorangefchickt, um hier alles ju ihrem Empfange vorzubereiten. Aber ein bofes Rieber warf mich ju Bothenburg nieder, unterbeß fiel ber Ronia vor Frederifshall. Sturme und Euro: va's aunftige Piraten vernichteten unfere Rlotte auf der Berfahrt, und als ich endlich von meinem Siechlager aufftand, mar ich ein Bettler. Von der Erfullung des foniglichen

Wortes war nun naturlich nicht mehr die Rebe. 36, bem Carls Siegel und Unters fdrift Oberstenrang verburgte, konnte nicht einmal eine elende Compagnie erhalten. Da erwachte in mir auf's Neue ber, grimmige Menschenhaß, die bittere Menschenverachtung. Die lette Soffnung, als ein ehrlicher Golbat ju leben und ju fallen, mar gefcheitert. Der Staat, ber mir mein mehlerworbenes Recht verfagte, marf mich in ben Urftand ber Matur gurud, mo jeber feine Saut verficht mit ber eigenen Fauft. Ich war also befugt, meinen Segner ju befriegen, und mir bas mit Gewalt ju nehmen, mas mir gebührte. Ein Saufen Ungludlicher, die gleich mir nichts zu verlieren hatten, mablte mich ju feinem Bahrer, und ber Rampf amischen mir und ber Krone Schweben begann. Ich wurde bestegt, und habe also Um recht. Drum brecht nur rafch ben Stab über mich. 3ch bin bereit zu fterben.

Entsetlicher Mann! rief ber Sarradsvogt. Sabt Ihr auch bergleichen Sophismata in Berteitschaft, um Euch wegen des Ungluds und

ber Schmach zu entstündigen, so Ihr über bas eble Haus gebracht, das Euch gaststei aufge nommen hatte in seinen Mauern?

Das ist der Fluch meines Lebens, rief Mac Donalbain schmerzlich: daß ich Euch darauf nicht zu antworten vermag! hier muß ich seibst das Schuldig rufen über mich. So hart der Spruch fallen mag zogen mich, das durch allein habe ich ihn verdient, und beuge mich willig unter die hand der strafenden Bes rechtigkeit.

Es ift bie Bitte, meines Oheims, sagte Are web zu bem Sarradevogte: daß alles, was Mac Donalbain: gegen unser Saus verübt, bei der Untersuchung übergangen werbe.

Bie?! auch das Attentat zegen Sr. Excellenz geheikigte Person? fragte:unwillig der Härsradsvogt, mährend Wegret in stillem Grimme mit dem bespornten Fuße in die Diehle hieb.

Die Bande, sagte Armed: wollte ben Statthalter, von dem sie überrascht mard, ju threr Sicherheit ermorden. Dis eigener Ber sahr schützte Mas Donalbain bas Leben bes

Greifes. Selbst die Berhaftung war nur eine Magregel für diesen Zweck. Auch ich dank diesem Manne meine Aettung. Er hatte un serer Rechnung eine starke Gegenrechnung zu machen. Darum mogen beibe mit einander zerrissen seyn.

Mich mundert es, rief Megret giftig: baf ber Berr Statthalter nicht gerade ju auf Im nestie anträgt fur ben theuern Schwiegerschn!

Mein Oheim, erwiederte Arwed erustlich tonnte die Beleidigung verzeihen, die seine Per son betraf, aber nie wird er sich erlauben, i die heilige Ordnung der Verfassung storend eit zugreisen. Mit uns hat Mac Donathain se nen Frieden geschlossen. Jeht verschne er da Geseh und leiste der Gerechtigkeit Genügskann es nicht anders seyn, mit seinem Blute!

O wollte Gott! rief Mac Donalbain. Swie ich in diesem Augenblick empfinde, mat bas Leben ein trauriges Geschenk für mich.

Jest wurde braußen vor dem Sigungzin mer ein Bortwechsel laut. Die Thur flog au und durch die Wächter, die sie gurudzuha ten suchten, brangte sich mit wathender Ges walt Christine herein, ihr weinendes Kind auf dem Arme, athemios von der heftigen Bes wegung.

Auch bas noch! feufite Mac Donalbain und wendete fein Geficht weg.

Um Gottes willen, die Grafin Syllens ftierna?! rief erichrocken ber Barradsvogt.

Das war ich, sprach Christine. Jest bin ich das Sheweib des Räuberhauptmannes Mac Donalbain, und mein Plat ist an seiner Seite, im Rerfer ober auf dem Blutgerufte.

Christine! wie habt Ihr Euern iblen Batter burch biese zweite schimpfliche Aucht beus gen können? fragte Arwed sie mit schwerzlichem Vorwurf.

Breines Baters Leben, antwortete Thriftine: ift ohnehin burch meine Schuld rettinglos vers giftet. Darum vergonne mir das Berdienst, wenigstens gegen ein Befen auf der Belt meine Pflichten in ihrem ganzen Unfange ers füllt zu haben, gegen meinen Gatten. Er ist gefangen und wund an Leib und Geele. Er

bedarf Troft und Pflege, und von wem hat er beides am ehesten zu erwarten, als von der, die ihr Schickfal an das seine gebunden hat für dieses Leben durch einen heiligen Schwur vor Sottes Altare.

So seyd Ihr wirklich mit dem Bosewicht vermählt? fragte Megret heftig.

Christine fah ihn verächtlich an und schwieg, als aber der Sarradsvogt die Brage wieders holte, zog ste ein bestegeltes Papier aus dem Busen und legte es auf den Gerichtstisch.

Eine Syllenstierna kann: nie gang fallen, sprach fit ftolz. Der niee Pfarrer zu Lyksale, von meinen Thrünen bezwungen, hat uns heine lich getrait, kurz vor seinem Tode.

Diese Beweis, sagte verlegen ber Schr radsvogt spricht gegen Euer Verlangen, den Kerker nit diesem Manne zu theilen. Durch das heilhe Cheband mit ihm verknüpft, wurs det Ihr schuldes in Verbrechen verwickelt, an denen Euer Wille keinen Theil hatte. Is der rechelche Grund, Euch zu verhaften, ern mangelt jaher, und mir bleibt nichts übrig, als Euch ju Eurem Beren Bater guruckzus fenben.

Peinigt mich nicht erst mit gutgemeinten Chicanen! bat Christine. Wollt Ihr mich zwingen, zu versuchen, was tiefer ist, ber Umea ober mein Elend? ober wollt Ihr mir den leichtern Tod wehren, daß ich mich erwurgen muß mit den Flechten meiner Haare? Go wahr der Herr lebt und meine Seele, ich lasse mich nicht lebendig trennen von meinem Gatten!

Laft es geschehen, bat Armed ben Barrabss

Ich labe vielleicht schwere Berantwortung auf mich, erwiederte dieser, tief erschüttert. Aber wer vermag hier zu widerstehen?! Es sen also!

Muth, Mac Donalbain! rief jest Christine.
— Wir haben Menschen zu unsern Richtern. Sie werden Deine Vertheibigung mit milbem herzen anhoren, und bann ist boch wenigstens Dein Leben gerettet.

Verstucht sey bas Wort, so ich dafür rebel rief Mac Donalbain wild. Meine Thaten sind mein und der Sohn meines Baters ist nicht gewohnt, fie gu entschuldigen ober zu beschöfen nigen, am wenigsten wegen bes jammerlichen Lebens!

Du sprichst, wie es bem Manne ziemt und bem schottischen Ebeln, sagte Christine: doch mir muß es vergonnt seyn, für Dich zu reben, wie es Deinem treuen Cheweibe geziemt. Darum bitte ich Euch, Ihr herren, hort mich gunstig an, damit Euch Gott bermaleinst auch horen moge!

Bas tonnt Ihr anbringen dur Berthele bigung eines überwiesenen Strafenraubers?! fragte ber Barrabsvogt mitleibig.

Das himmelschreiende Unrecht der Regierung! rief Christine eifrig: das den Unglücklischen mit Gewalt fortstieß auf die Bahn des Lasters. Die Nachsicht, die früher ähnlichen Bergehungen bewiesen wurde. Der danische Ueberläufer, dem Carl XII. für eine glückliche Wassenthat gleichsam einen Kaper: Brief auf fremdes Eigenthum bewilligte, beweist, wie milde man bisher in unsern Baterlande über solche Bergehungen geurtheilt hat.

So glanzend bas Beispiel ift, bas Ihr uns nennt, sprach ber Sarrabsvogt: so kann es boch nicht für Euch beweisen. Auch der ununs schränkte Souverain war nicht befugt zu einem solchen unerhörten Freibriefe, der, wenn es anders seine Richtigkeit hat, nur einer von Earls sonderbaren Launen sein Daseyn verdanzten kann. Denn heilig muß das Eigenthum der Unterthanen dem Köttige seyn, der ja ihr natürlicher Schubherr ist.

Mein mutterliches Erbe, rief Chriftine heftig: foll ben Schaben erfegen, ben Mac Dornalbain bem Lanbe jugefügt hat!

Konnt Ihr auch das unschuldige Blut ber gablen, das gestossen ift durch Eures Gatten Bauft? fragte ber Barradevogt mit strafendem Ernfte.

Sein Biberstand bei dem Ueberfall war Nothwehr! rief Christine: auch ist feiner der Angreifer von seinem Stahl gefallen, und sonst hat er seine Sande rein erhalten vom Blute seiner Bruder.

Mit nichten! ermieberte ber Barrabevogt.

Der Reisende auf ber Strafe nach Lulea, ber ungludliche Lappe, ber ben herrn Statthalter in die Morberhohle geleitet, find stumme Zeugen von Eures Gatten Berbrechen.

Bei dem höchften Gotte, Mac Donalbain ift unschuldig an ihrem Tobe! rief Christine mit schneibendem Angstone. Fragt die Bande, und wenn ihrer Einer meinen Mann beschulbigt, so last uns Beide den niedrigsten Versbrechertod sterben.

Bon seinen Spießgesellen murben wir wohl bie Wahrheit am spatesten ersahren, bemerkte ber Sarradsvogt. Auch laugnen sie in den Verhören die Verbrechen, beren sie beschuldigt werden, mit unerhörter Frechheit.

Die Schurken laugnen?! rief Mac Donalbain auffpringend. So halten sie mich für tobt ober entstohen, sonst wurden sie das nicht wagen, denn sie kennen mich. Last sie herkommen, herr Richter, last sie mir unter die Augen treten. Ich will ein Wort mit ihnen reden, das sie anderes Sinnes machen soll.

Das mochte mohl nicht rathfam fenn, meinte

Megret: und tonnte Gelegenheit geben ju ges beimen Winfen und Confpirationen.

Ich bin anderer Meinung, herr Oberft, erwiederte ber Harradsvogt, indem er einem Schergen einen Bint gab, bie Bande zu holen. Diefer Schotte ist zu kuhn und tropig, als daß man niedrige Lift von ihm beforgen durfte.

Eine lange, tiefe Pause trat ein. Christine hatte sich auf Mac Donalbains Schämel ges fest, und betrachtete stillsweinend den blühens den Säugling, der mit einem Engelslächeln an ihrer Brust eingeschlummert war. Der Räuberhauptmann war neben ihr niedergeknieet und verdarg sein Sesicht in ihrem Schoose, während ihre weiße Pand auf seinem schwarz zen Krauskopfe ruhte. Mit düsterbrennenden Bitchen sah Megret, mitteidig sah Arwed auf die Gruppe, und der Härradsvogt sprach seufzend: Das Richteramt ist mitunter doch recht schwer zu verwalten!

Jeht erhob fich braußen ein gewaltiger garm. Retten und Gewehre klirrten, und ftark umringt von Schergen und Golbaten, in schwes

ren Fesseln, boch ted und trotig, marschirten, gleichen Eritt haltend, zwälf Teufelsgesichter herein, die sich, ohne Mac Donalbain wahrzu nehmen, mit einem Tempo, wie zum Spaß, vor dem Gerichtstische in gerader Linie ausstellten und ihren Richter mit tucksichem Phlegma anlächelten.

Wir haben Euch noch einmal vorgesobert, begann ber Harradsvogt: um Euch unsere Ers mahnungen jum Geständniß der Wahrheit zu wiederholen, um Euch noch einmal zu Gemüthe zu führen, daß Ihr durch fortgesehtes freches Läugnen bei so schweren Anzeigen die Unterssuchung und Eure Haft verlängert, Euch den Qualen der Folter ganz zwecklos ausseht und obendrein Eure Strafe erschwert, auf deren Linderung Ihr bei einem freimuthigen Bekenntenisse hoffen könntet. Seht in Euch, Unglückliche! Ich bitte Euch darum aus redlicher Weinung. Nur wer seine Sunden ehrlich ber kennt und bereut, darf einen gnädigen Richter hoffen hier und dort.

Es ift recht ruhrend und beweglich anzuhör ren,

ren, antwortete bas frechfte ber Befichter: baß fich ein Berr, wie Ihr, so viel Dube gibt mit uns fchlechten Leuten, und daß er da bittet, mo er nur zu befehlen braucht. Wir konnen uns freilich nicht fonderlich nach ber Beschleuniqung ber Untersuchung fehnen, ba ber Balgen mohl bas Ende vom Liebe werben tonnte, jumal, menn wir zu allem Ja fprachen, mas man uns Schuld gibt. Die Linderung der Strafe, die bie Berren Richter immer ihren Roftgangern versprechen für ein aufrichtiges Befenntniß, fommt mir vor, wie bas Engelbuchlein in ber Offenbarung Sanct Johannis. Es fcmedt im Munde fuß, wie Bonig, aber wenn man's gegeffen hat, so grimmet's im Bauche, und wir wiffen viele Beispiele, wo den Arrestanten bas Reben Schlechter befommen ift, als bas Ochweis gen. Man fann fich auch um ben Sals reben, mozu wir boch geringe Lust haben. Bas Die Folto anbetrifft, mit ber Ihr herren immer gleich bei ber Band fend, fo mußten wir es freilich barauf ankommen laffen, wer es am langften aushielte: aber wir haven alle gute Naturen.

Gleichwohl wurden wir ichon Euch zu Lieb alles gestehen, auch ohne Folter, wenn wir nu etwas mußten. Was wir wiffen, das habe wir Euch ehrlich erzählt, und daß Ihr un nicht glauben wollt, das ist wahrlich nich unsere Schuld.

Ihr laugnet also beharrlich die Raubereier beren Ihr schon so gut als überwiesen send fragte finster ber Sarradsvogt.

Wir brauchen nichts zu laugnen, erwiedert tropig der Sprecher: benn wir haben nichts ver brochen. Wir find ehrliche Finnen, die der Jag halber die Lappmarken durchziehen und ihr Absteigequartier auf dem Navensteen hatten.

Und von dem schwarzen Naddock wißt 36 gar nichts? fragte der Harradsvogt weiter mi charfen Tone.

Erzählen haben wir von dem Erzspischubei gehört, antwortete der Rauber: aber der Teu fel mag von ihm mehr wissen, als wir. En Mohr hatte uns wohl in der letten Nacht un eine Schlasstelle gebeten, und ich dächte ihr noch gesehen zu haben, als uns die Herren

Draganer und Compagnie den unfbflichen Morgenbesuch abstatteten; aber ob das der Raddock war, lasse ich dahingestellt seyn. Ich kenne den Menschen nicht.

Du femnst mich nicht, Bube? bonnerte hervorspringend Mac Donalbain, und schmetz texte ben Raubbruder mit einem Faustschlage zu Boden.

Der Haupemann?! murmelte es die Reihe entlang; die Sefangenen machten Front gegen ihren Chef, und legten, so schnell es ihre Retten erlaubten, alle ihre Rechten auf das Herz zum ehrerbietigen Gruße.

Muß ich das von Leuten erleben, die ich commandirt habe? zurnte Mac Donalbain. Ihr habt wie Helben ausgehalten im Kampfe gegen Menschen und Elemente, und nun läugnet Ihr, aus jammervoller Todessurcht, gleich gemeinen Dieben? Wist, daß ich dem Gericht alles gestanden habe, und daß ich ferner die Wahrheit antworten werde auf alle Fragen, die man mir vorlegen kann. Wollt Ihr Euern Hauptmann Lügen strafen?

Da sey Gott für! stammeite Einer aus dem Saufen. — Wir mußten teine Ehre im Leibe haben! rief der Zweite; und der vorige Redner, der sich unterdeß vom Boden aufgerafft hatte, schrie: Laßt Euern krummruckigen Scribifar die Feder frisch spihen, Herr Richter! Wie wollen jest das Liedlein singen, das Ihr Herren nur gar zu gern hören mögt von solchen armen Teufeln als wir. Schreibt! Alles, was unser Hauptmann gestanden hat, ist wahr vom Anfange bis zu Ende.

Wohlan! rief Megret, der sich nicht lans ger halten konnte: Ihr seht, das Ihr alles Ungludt, so Euch treffen wird, allein Euerm Hauptmann verdankt. Die Sundenbande, die Euch an ihn geknüpft, sind gelös't, und Ihr habt keinen Grund mehr, ihn im geringsten zu schonen. So sagt nun dem Gerichte frei und offen: Wer hat den Reisenden erschlagen auf der Straße nach Lulea?

Das, antwortete heftig ber Rauber mit bem Chrgefuhl: haben ein Paar Galgenstricke gethan, die nicht jur Bande gehorten, sondern auf ihre eigene Sand marobirten, und wir bitten sehr, uns nicht mit ihnen zu vermengen. Satten wir sie erwischt, so hatten wir sie selber aufgeknupft am nachsten Baume; benn es konnte uns nicht gleichgiltig seyn, also um unsere Reputation gebracht zu werden burch solche Taugenichts.

Und wer hat den armen Lappen ermordet an der Schwarztanne am Borhügel? fragte ber Sarradevont:

Der vothe Statf, antwortete ber Gefragte: aber ohne Orbre. Defhalb hatte ihn auch ber Hauptmann krumm schließen lassen, und am Morgen bes Sturmes sollte Stanbrecht über ihn gehalten werben. Ihr mußt ihn im Keller bes zweiten Thurmes gefunden haben.

Dort ift nicht gefucht worden! fagte Armed entfest

Er ist also mit bem Thurine in bie Lust geslogen, prach Megretans Danklaun freilich nicht mehr gegen ihn inquirirt werden.

mi Shr fephimmi überzeugt; fprach Chriftine, pi bein Sarradepogentretende bag mein Satte

unschuldig ift an jenen Morbthaten. Gebt Ihr jest haffnung für ihn?

Ich murbe es für vermeffen halten, sie Euch ju geben, antwortete biefer: und für grausam; sie ganz nieberzuschlagen. Unsere Gesete sind scharf und meine Pflichten strenge. Doch kann die Königin begnadigen. Befehlt Gott die Ents scheidung!

Er winkte ben Schergen, die Mac Donals bain wieder seine Ketten anlegten. Wit schmerzt lichen Bilden sah Christing bem Geschäft zu, neigte efich bann mit rüffrender Unmuch vor den Richtorn, und mit dem einen Arm ihr Kind anistigendend, mit dem andern ihres Gatten unterftühend, verließ sie mit ihm das Zimmer. Arwed und Megretifusgen ihr.

So ware as wirfith Egenfefter Enefcluß, Grafin, flifterte diefer ihr zu: ben Kerker mit einem Befemicht gut theilen; fatt Eure Lochter: pflichtenigutüben am Krankenlager Eures ebeip Baterefter om angene in in ben generalen

Aber Christine wendete fichioun ihmischne ihmischne ihmischne ihmischnichten judein

Seist hat mich angeweht im Gerichtsale, sprach sie bewegt. Die Milbe, die ich fand, quoll ans Deinem schönen, milben Herzen. Ermüde nicht! Ich weiß es wohl, daß wir deffen nicht werth sind, was Du für uns thust; aber Du bist gewohnt, das Gute und Große, um sein selbst willen, zu vollbringen, ohne Rücksicht auf den Gegenstand. Rette nur das Leben des unglücklichen Mannes, und ewig will ich Dir es danken!

Sort nicht auf thre Vitten, Graf, rief Mac Donalbain: und faßt mich im Grabe die Ruhe suchen, die mir das Leben nie mehr geben fann!

Die Bachter, bie ben Sefangnen ben Sang hinab ju feinem Rerfer führten, unterbrachen bas Sespräch. Schauernd verließ Christine Arwed und folgte ihrem Satten. — Diable! Elle aime le larron, et elle l'aimera jusqu'a la potence! rief Megret muthend, und rannte fort in voller Verameiflung.

## 19.

Es war schon tiefer Binter, als das Sar radsgericht abermals versammelt war im Rathehause zu Umea. — Abermals lehnte Arwed, als theilnehmender Zuschauer, am Fenster. Durch seine Vermittelung war Wegret dießmal der Zutritt versagt worden. Der genesene Mac Donalbain mit seiner treuen Pflegerin, seinem Kinde und seinen zwölf Spießgesellen traten vor den Gerichtstisch, und der Härradsvogt zeigte ihnen das Siegel des Umschlages, in dem die lehte Entscheidung von Stockholm gekommen war. Als Alle das Siegel für unverleht anerkannt, erhrach er es, und zog das verhängenisvolle Papier heraus, das er rasch überstog.

Das Leben ist Euch geschenkt! rief er Mac Donalbain mit herzlicher Freude zu. Die Snade der Königin hat Euer Aller Todess Urtheil gemildert zu lebenslänglicher Arbeit in ben Bergwerken.

O mein Gott! das ift hart! feufste Mac Donalbain.

Das ist eine herzbrechende Gnade, meinte trocken der humoristische Rauber: wenn Leute, die ihr Lebelang nicht viel vom Arbeiten gehals ten haben, jeht auf einmal ihre Knochen rüht ren sollen, gleich dem besten Esel, tagtäglich bis an ihr seliges Ende. Indes etwas ist imm mer besser als nichts, und wir lassen uns zum allerschönsten bedanken.

Unterdes war Christine auf ihre Kniee nies bergesunten im Killen Dantgebet. Dann erhob sie sich und fragte den Sarradsvogt ruhig: Wie ift über mich entschieden?

Bie es voranszusehen war, antwortete dier fer. Ihr send freigesprochen von aller Schuld und Strafe, und es wird Euch überlassen, auf die Trennung Eurer unglücklichen Ehe anzus tragen.

Wie gut ist es boch, wenn man einen Reichss rath zum Oheime hat! rief Christine mit leichs tem Spott. Ich bin also frei, und darf mich begeben, wohin ich will?

Bon hier meg mogt Ihr Euch begeben fons ber Anstand, erwieberte ber Barradbrogt. Doch werder Ihr erwardet auf dem Epllensteen, und Euer herr Better ift hier, um Euch dahin gu. begleiten.

Das heißt, man will mich von meinem Satten trennen mit Sute oder Gewalt! fprach Christine gespannt, und ein Entschiuß schien sich in ihrer Seele zu bilden. Du bist also, jest mein Gebieter, Arwed, sprach sie endlich unbefangen zu biesem. Nun darüber habe ich mich nicht zu beklagen. Du wirst ein sehr gurtiger herr seyn. Darum hoffe ich auch zuvers sichtlich von Dir die Erfüllung meiner Bitte.

— Erlaube mir, meinen Satten bis an den Ort seiner Bestimmung zu begleiten.

Dein Vater erwartet Dich noch heute, antewortete Arwed unmuthig. Ich darf diese Bitte nicht erfüllen.

Lieber Arwed! flotete bas reizende Beib, sich innig an ihn hangend: ich will ja bort nur von dem Unglucklichen auf ewig Abschied nehmen, ehe er dem Leben abstirbt und der Conne. Dann will ich Dir folgen auf Gyblensten, oder wo Du sonst bin willft, gebuldig.

wie ein Lamm seiner Mutter. Sage nur dieß: mal nicht Nein. Es ift die lette Bitte, die ich an Dich thue!

So allmächtig ist der Zauber dieses seitsas men Wefens, sprach Arwed zu dem Harradss vogte: daß sie mich zwingt, ihr zu bewilligen, was ich verwerfen sollte. Wahrlich, Christine, es ist Schade um Such! Ihr hattet einem recht braven Manne einen indischen himmel hereiten kinnen durch Eure Liebe.

Das hatte sie! rief Mac. Donalbain, von Schmerz und Reue zerrissen: das hatte sie, wenn sie diese Liebe nicht an mich weggewort sen hatte! So ist es eine freundliche Sonne, die ihre segnenden Strahlen an eine wuste Steppe voll Ungeheuer verschwendet, statt Sawten zu reifen und Früchte zum Gedeihen der Menschen.

Du sagft Ja? Micht wahr, ich tann mich zur Reise ruften? fragee Christine Arwed noch sinmal, tuste ihm, ale er sich bejahend geneigt, schnell die Sand, und flog pur Ihur hinaus.

**20**. -

Die Bagen ber Verurtheilten, an bie fich ber Wagen Arweds mit Christinen und threm Rinde angeschloffen hatte, rollten bem naben Biele entgegen. Seitwarts malaten Defterby's Schmelzofen ihre Rauchwolken in ben truben Binterhimmel hinauf, vor dem Buge thurme ten fich die bunkelgrauen, tablen Eifenberge ber Dannemora : Gruben in bie Bohe, und fcon murben bie wenigen Gebaude fichtbar, welche Diefe ode, unheimliche Segend belebten. Ein Dragoner, ber vorausgeritten war, bem Berge meifter die Ankunft des Transportes zu melden. tam jurud gefprengt, und führte ben Bug ges rabe nach bem nachsten Schacht, mo fich icon ein Theil der Knappschaft versummelt hatte, die Antommlinge zu empfangen, und sogleich unter Die Erde an Ort und Stelle zu befordern.

Während die Bergknappen an die Saspel traten und die Rauber von ben Wagenleitern losgeschioffen wurden, jog Chriftine Arwed bei Seite. Armed! sprach sie beklommen: Du haft Dich mir immer als einen sehr eblen Mann erwiesen. Bewähre Dich mir noch einmal als solchen, kröne Dein Werk. Sestatte mir, daß ich mit Mac Donalbain hinunter sahre in den Schacht. Die Sorge um ihn wird mich mins der peinigen, wenn ich bekannt bin mit seinem neuen Aufenthalte.

Belche thorige Bitte! rief Mac Donalbain, der es gehört hatte. Ich werde den himmel danken, wenn der Abschied hier oben überstans den sepn wird.

Beil ich einmal schwach gegen Euch war, sprach Arwed unwillig: so haltet Ihr mich für einfältig und glaubt Euren Spott mit mir treiben zu bürsen. Ich habe Eure lette Bitte erfüllt. Jett aber vollstrecke ich den Besehl Eures Baters. Sagt Mac Donalbain Leber wohl, und kehrt mit mir zurück, wie Ihr mir beilig versprochen habt.

Salte mich nicht fo scharf und fest bei meinen Worten, bat Christine. Bas hatte ich Dir nicht versprochen, um meinen Gatten noch einige Enge: langer ju feben! Las mich mit ihm einfahren.

Ihr icheibet augenblicklich, rief Armeb hart: und geht dann mit mir jurud nach Gyllens fteen. Dabei bleibt es!

Da fah sich Christine rings um mit will ben Blicken. Die Rauber waren schon in die Rubel gestiegen, und es wurde nur noch auf Mac. Donalbain gewartet. Mit wuthendem Schmerz umarmte er jeht sein Beib. Lebe wohl und verzeihe mir! rief er, und eilte dem Schachte zu.

Wenn Du je geliebt haft, schrie Christine, Arweds Knie umschlingend: so laß Dich dießs mal, nur dießmal noch erweichen! Laß mich meinem Manne folgen. Das Weib soll ja Baster und Mutter verlassen deßhalb. Salte Gotztes Wort in Ehren, und laß eine Unglückliche hinunter in den Schooß der Erde, in dem sie mahrlich am besten ausgehoben ist!

Ich thue meine Pflicht. Ihr bleibt jurud! entschied Armed, und unterdeß hatten bie Sass pel zu arbeiten angefangen, und die Einfahrens

ben waren verschwunden in dem finftern, gafie nenden Schlunde.

Er ift schon hinunter! jammerte Christine. Du hast Deine Pflicht gethan, Grausamer. Wohlan, ich thue auch die meine!

Und ben Saugling nahm fie von ber Bruft, und brudte ihn Arweb in die Arme. Sep sein Vater! rief sie, und fturzte auf ben Schacht los.

Buruck! bie Rubel find icon unten! fchrie ein Rnappe, wahrend Armed ihr mit bem Rinde auf dem Arme nacheilte, um fie guruckzuhalten.

In Sottes Namen! rief sie: ergriff mit beiben Sanben bas Rubelfeil, bas in ben Absgrund hinabhing, schwang sich kuhn über ben Schacht hinaus und fuhr an bem Seile hins unter mit furchtbarer Schnelligkeit, so baß sie in einem Augenblicke nicht mehr gesehen wurde.

Beiliger Gott! rief Armed besturgt, und ftarrte fast gedankenlos in die entschliche Tiefe.

Die fommt nicht lebenbig unten an in ber Grube, fprach einer ber Rnappen an bem hass pel. Gott fep ber armen Geele gnabtg!

Arwed hatte Christinens Kind einer Berar knappenfrau übergeben, und fuhr mit bem er: ften Rubel, ber wieder herauf gefommen mar, in die Grube ein, um nach ber unglucklichen Mutter zu feben, und fur sie zu thun, mas in feinen Rraften ftanb. Den tapfern Junge ling überlief doch ein kleiner Ochauer, als bei ber Geschwindigfeit ber Bewegung die schwars gen Relfenmande, wie durch Bauberfraft gebos ben, fo schnell um ibn berum in die Bobe ju fteigen Schienen, als das Tageslicht ber Einfahrt ihm bald verdammerte, und bald nur noch wie ein ferner Stern auf ihn berab ichien. und die Odrecken des unterirdischen Reiches fich feinen Augen, so wie fich diese an die Duns felheit gewöhnten, immer beutlicher und graulicher entfalteten. Ringsum nichts als dun: kelgraues Relegekluft in gigantischen, fraftigen Massen, und bazwischen der Blick in Ochlunde und Tiefen, so groß und unabsehbar, als be: ginne hier bas Gebiet des unendlichen Raus mes. Und in der unermeglichen, tobten Da: tur, jum feltsamen Begensage, bas fecte Leben unb

Ŀ

und Treiben ber Menschen, die fich luftig bas mit beschäftigten, ber alten Mutter Erbe mit Semalt ihre Schabe zu entreißen, so tief fie fie verborgen batte vor bem Vorwiß und ber Sabsucht ihrer Rinder, und so fest fie fie bielt. Dort bingen an einzelnen Relfenvorsprungen die fcwarzen Knappen, die, in ben großen Entfernungen, mit ihren Grubenlichtern fast wie Johanniswurmlein aussahen, und arbeites ten unverbroffen mit Ochlagel und Gifen in die Erzwande hinein, um bas nubliche Metall anf die gefahrloseste, aber langweiligste Art zu ges minnen, was bann Andere mit Mulden und Schubkarren, und Tragen und Rorben und hunden weiter, und endlich ju Tage forberten. Bier brannten unter bem überhangenden Erge felfen große Reuer, um bas barte Beftein burch: die Glut murbe zu machen, bamit es burch bas eiserne Bezahn übermaltigt und losgebro: chen werben tonne. Da und bort schwebten, auf fcmalen, amifchen die Relfen eingeklemmten Balten, über thurmtiefen Abgrunden figend, eine zelne Bagehalfe, die mit großer Geelenruhe auf ihrem gefährlichen Standpunkte Löcher in den: Felsen bohrten, um ihn mit Pulver zu sprens gen; und von Zeit zu Zeit erhellte in der Nähe umd Ferne ein Pulverblit, gleich einer augens blicklichen Glorie, die Dämmerung, und zeigte erst recht deutlich die Unergründlichkeit der Absgründer; und wie von einer Batterie unterirdissierer Karthaunen, rollte, durch das Echo der Felsenwölbungen verstärft, der Knall majestätisch in der Grube herum.

Sine mahre Erbenholle! fprach Armed im Binabfahren. Mit allen Schrecken und Quarlen ansgeruftet, die Sterbliche erleiben könenen, ohne schnell zu erliegen. Wie mag die kuhne Christine die Knechtschaft in bieser erwigen Nacht der Freiheit im Lichte des Tages vorzabehen?! Aber freilich, die Liebe dutbet alles.

Der Ribel landete auf dem Boden der Grube. Arwed stieg ans und erblickte bath in einer Seitenhöhte, bei dem Schein einiger Fackein, die arme Christine erschöpft am Boden liegend. In stummer Verzweiflung stand Mac Donalbain bei ihr, und ber Prediger des Berg-

wertes verband unter fanften Troftworten bie blutenben Sande ber Unglucklichen, bie bas Rubelfeil gerfleischt hatte.

So bist Du mir boch nachgekommen, Ars web! rief fie ihm mit himmlisches freundlichen Blicken zu, und reichte ihm die schon verbans bene Rechte entgegen. Du haft es boch ims mer recht gut mit mir gemeint.

Mein Gott! was hast Du wieder begons nen? sprach Armed. Diese Fahrt hatte Die das Leben kosten konnen. Nun hast Du aber Beinen Willen gehabt. Nun gied Mac Donatbain ben Abschledbuß und laß uns wies ber auffahren zu Deinem Ande und Beinem Vater.

Wicht also, Arwed! erwiederte Christine mit eiserner Entschlossenheit. Mein Kind ist guten Händen anvertrant. Meinem Vater kann mein Andlick kein Teost und keine Frende mehr seyn in diesem Leben. Ich bleibe bei meinem Gatten. Die Wahrheit meines Willens habe ich Dir bewiesen. Zum Selbstmorbe wirst Du mich nicht zwingen wosten. Darum nichm jest

mein lettes Lebewohl, mit ihm meinen Dank für Deine treue Bruberliebe.

Jeht ist es an Euch, Mac Donalbain, zu handeln! rief Arwed heftig. Ohne Christinen barf ich nicht vor ihrem Bater erscheinen. Die Nachricht, daß sie hier bei Euch geblieben, tonnte der Tod des franken Greises werden, und das hat er doch nicht um Euch verdient. Darum löset selbst den Zauber, mit dem Ihr die Unglückliche umstrickt, und gebt die Tochter ihrem Bater wieder.

Meine Verbrechen haben unfere Banbe gelofet für immerbar, sagte Mac Donalbain mit bumpfem Schmerz zu seinem Beibe. Darum scheibe jest von mir, Christine! Ich murbe mein Ungluck nur schwerer tragen, wenn Du es mit mir theiltest.

Das glaube ich nicht, Mac Donalbain, ante wortete die entschlossene Frau. Die Gesellschaft, die Theilnahme, der Trost eines Wesens, das Dir so nahe steht, das hinfort nur für Dich athmen wird, mussen Deine Leiden erzleichtern, davon bin ich fest überzeugt, und

k.

Deiner eblen Luge jum Trop bleibe ich Deine Gefährtin.

Nun dann, rief Mac Donalbain wish: wenn Du durchaus bas Beib eines Seachtes ten bleiben willft, so ehre auch die Rechte des Chestandes. Die Frau ist dem Manne Sehors sam schuldig, und ich befehle Dir, kehre zuruck zu Deinem Vater!

Das kannst Du mir nicht befehlen, antwors tete Christine. Ich bin Dein angetrautes Ehes weib. Ich habe Dir nie Ursache zur Unzus friedenheit gegeben und treu bei Dir ausgehals ten bis herunter in diese Jammerhohle. Du hast tein Recht, Dich von mir zu scheiben, wenn ich meine Einwilligung versage, und bei dem allmächtigen Gott, ich will Dich nimmer verlassen!

Seyd barmherzig, gleich wie unfer Bater im himmel barmherzig ist! sprach der Predis ger zu dem weinenden Arwed. So viel ich von dieser Trauergeschichte begreife, scheint as mir selbst besser, wenn die unglückliche Frau bei ihrem Satten bleiben darf. Was soll sie jest noch in der Oberwelt, wo scharfer Tadel und bitterer John ihrer harren überall? Das gegen kann sie vielleicht hier unten ein verwild bertes Gemuch vor Verzweiflung schüben und dur wahren Neue und Buse führen, was denn doch immer ein löbliches, Satt wohlgefälliges Werk ist.

Wie darf ich es wagen, entgegnete Armed: das arme Weib hier zu laffen, hilflos, unter allen Schrecken der Natur, unter dem Abschaum der Sefellschaft, bessen Loas ihr Satte theilen wird?!

Sie soll in meinem Sause wohnen, verhieß ber Predigers und vereint mit meiner guten Krau werbe ich alles aufbieten, ihr Joch sauft zu machen und ihre Last zu erleichtern. Berstraut sie mir, herr Officier, ich werbe als ein Bater für sie soegen.

Thut das, ehrwardiger henr, sprach Armet, um eine Sorge leichter, und legte eine Borfe in des Predigers Hand. Der Statthalter von Westbothnien wird es dankbar erkennen, was Ihr seiner Tochter Liebes erweiset.

Erschroden iber ben hohen Stand feiner Pflegbefohlnen, schlig ber Prebiger die Sonde zusammen. Ich will mit Beinem Vater reben! rief Arwed Christinen zu, und der Rührung zu antrinnen, die ihn peinigte, stieg er rasch in den Kabel. Das Zeichen ward gegeben, und von Christinens Dantgebeten begleitet, schwebte Arwed dem Tage zu.

## **21.**

Am Krankenlager seines Oheims faß Armeb und erzählte verlegen und beschämt Christinens Lift, seine Schmäche und ihren letten Entschluß. Aber der Greis braufte nicht auf, wie Armed wohl gestürchtet hatte, sondern nickte zuspteden mit dem Kopfe: Sie weiß, was ihr taugt, sprach er mit schwacher Stimme. Ihre Chre ist einmal retsunglos verloeen, und darum sinde ich es vernünstig und schiestlich, daß sie sich an einem Ort verborgen hat, der von dem Grabe wenig unterschieden ist. Sage dem Cassirer, daß er ihr jährlich hundert Ducaten auf Desterby anweis't, damit sie nicht Noth leide, und sortan

nenne mir ihren Namen nicht mehr. Für das Kind ber Sunde magst Du nach Gutdunken sorgen. Du hast offene Kasse bei mir, aber vor meine Augen darf es nicht kommen. Ich kann keinen Sohn Wac Donalbains brauchen zu meinem Enkel.

um ein anderes Gespräch auf die Bahn zu bringen.

Ja wohl, erwiederte der Statthalter: und wegen ihm muß ich besonders mit Dir reden. Seit der Erpedition auf den Ravensteen war schon eine große Veränderung mit ihm vor: gegangen, und seitdem ist es von Tag zu Tag ärger geworden. Als er vollends ersuhr, daß die — Person ihren Mann durchaus nach Dannemora begleiten wollen, da war es, als ob ein höllischer Geist in ihn gesahren wäre, und nun in ihm tobte und wüthete nach Herzzenslust. Ich glaube gar, der Thor hatte bis dahin noch auf ihre Pand gehofft. Seit dies ser Zeit ist er mir nun völlig zuwider geworden. Täglich peinigt er seine armen Jagde

hunde, daß fle durch das Schloß heulen, gleich verbammten Seelen; reitet feine ebeln Pferde ju Schanden nur jur Luft, und ich habe ihn schon auf lachelnben Blicken ertappt, mit bes nen er feine blutigen Sporen betrachtete. Sein Reitknecht hat die Solle bei ihm, und wir find defhalb ichon ein Paarmal hart an einan: ber gerathen. Seinen Plan, fich hier in ber Nabe anzukaufen, scheint er gang aufgegeben gu haben, und liegt mir gur Laft und allen lebenbigen Geschöpfen auf bem Schlosse, und fich selbst am meisten. Ith fühle es, bag meine Tage gezählt find, und ich möchte gern in Rube fterben. Drum babe ich Dich bitten wollen, Armed, complimentire thn boch in meinem -Mamen auf bas Boflichste aus dem Schlosse. Daraus fann freilich, wenn er es gar ju ubel nimmt, ein fleines Duell werben, aber Du ftoffest ja wohl schlimmften Falles einmal eine Terz ober Quart, Deinem alten Oheim zu Liebe? — Micht mahr?

Ich gehe sogleich an bas Werk, sprach Ars web, froh, fich bes widerlichen Franzosen gut

oder übel für immer zu entledigen, und verließ rasch, das Semach.

**22**.

Auf Arweds Frage nach Megret, vernahm er, daß dieser so eben mit einem fremden Offiscier in den Schlößgarten gegangen sey. Er ging: ihm dahin nach, und die Stimmen, die er horte, zeigten ihm durch die enthlätzerten beschneisten Gänge dem Weget mit dem Fremden sosket, in welchem Megret mit dem Fremden sosket, im welchem Megret mit dem Fremden sosket, im Buch durch eine Offmung der Tapus wand wies ihm Siquiers bleiches, abgezehrtes Gesicht, vom Gram und Krankheit entstellt, und das Interesse des Gespräches, das eben in französischer Spracke zwischen den Beiden begann, hielt ihn, gegen seinen Willen, mit unmiders stehlicher Gewalt hinter der Seske sest.

Bas willst Du denn eigentlich bei mir? fragte Megret verlegen und verdrießlich, Mich dunkt, wir hatten uns Beide seit jener Zeit so absichtlich vermieden, daß mich Dein ploss licher Besuch allerdings überraschen muß. Ich verlasse Schweden für immer, antwors tete Siquier mit dumpfem Tone: und komme, von Dir Abschied zu nehmen und Reisegeld zu holen.

Reifegeld? murrte Megret. Bir haben uns wohl lange mit einander berechnet und auss geglichen. Und wie kommft Du überhaupt auf den tollen Gebanken, Schweden zu verlaffen?

Du weißt es, erzählte Siguier, vor sich him sterrend, mit leiser Stimme: welches Gerücht seit dem Tode des Königs meine Ehre brande markte. Noch immer hoffte ich, es werde nach und nach verhallen; aber es wuchs mit jedem Tage, ja ich mußte erfahren, daß meiner Beinde frecher Wife meinen ehrlichen Namen in Sicaire umtauste, um die ungeheure Anklage mit einem gräßlichen Worte auszusprechen. Ein Paar Duelle hatten keinen Ersolg. Das Gerücht dauerte fort. Ich hätte mich mit der halben Armee schlagen können, und es doch nicht erstickt. Endlich erlag mein Körper den Leiden der Seele. Ein hisiges Fieber warf mich nieder, und — er stockte.

Run? fragte Megret mit angftlicher Spans nung.

Im Parorismus, stammelte Siquier kaum horbar: soll ich mich den Morder Carls ges nannt, soll das Fenster aufgerissen und die Schweden wegen dieses Berbrechens um Bers zeihung gebeten haben.

Wie kann man aber auch so einfaltig phan: tafiren! rief Megret erblaffend.

Die Regierung, suhr Siquier fort: ließ mich einsperren als einen Bahnfinnigen, und ais ich endlich kummerlich genesen, erhielt ich meinen Abschied mit der Beisung, Schweden zu verlassen.

Berabschiedet also, gleich mir! rief Megret mit grimmigem Gelächter. Recht so! Die Zis tronen sind ausgeprest. Hinaus in den Kehs rig mit der unnühen Schale!

Es ift fcreedlich, fo bem Nichts gegenüber gu ftehn, mit bem nagenden Burme im Bergen, fagte Siquier: aber offenherzig, Wegret, baben wir es auch beffer verbient?

Er hatte Megrets Sand gefaßt und fah

ihn mit durchbohrenden Blicken an. Unwillig riß dieser fich los.

Du kennst unfere bamalige Abrede, sprach er finster: nie uns mehr in die Vergangenheit zu vertiefen, selbst nicht in unsern geheimsten Gesprächen.

Du haft Recht, erwiederte Siquier mit Entsehen in Bild und Son. Die Vergangens heit ist für und eine finstere Nacht voll Blut und klammen! Las uns warten, bie sie zur Segenwart wird und zur ewigen Zukunft!

Hier ist Geld, sagte Megret, ihm eine schwere Golbberse in die hand drudend. Reise gludlich!

Das ist mehr benn breißig Silberlinge, sprach Siquier, die Borse wiegend, in halber Beistes: Abwesenheit. Davon kann mehr bes zahlt werben, als ein Topferacker zum Begrabs niß ber Pilger.

Das Lieber hat Dich geschwächt, armer Siquier! rief Wegret mit erzwungenem Geslächter. Du bist bibelfest geworben, daß es mich erbarmen kann, und Du wirst wohl gar

noch auf Deine alten Tage zu La Trappe Prosfeß thun. Mach', daß Du hinkommst!

Spotte nicht, Berführer! trinschte Siquier mit einem Griff an den Degen. Du hast Recht! sprach er nach einer Weile ruhiger. Ich glaube an ein Jenseit, ich glaube an eine Bergeltung, darum mag ich leben für Reue und Buse. Du — hast eine andere Meinung. Dir bieibt nichts übrig, als Dich todtzuschies sen, wem Dein Gewissen endlich erwacht ans seinem Tobesschlasse.

Dazu kann auch Rath werben! sagte Mer gret leife, und Beibe blieben neben einander figen, die Arme auf die Kniee, das Geficht auf die Sande gestügt. Jeder aberließ sich seinen Gebanken und sprach kein Wort mehr mit dem andern, und in dichten Rocken rieselte der Schnee auf sie nieder und hullte sie in eine weiße Decke ein, ohne daß sie es zu bemerken schienen.

Enblich ibf'te sich ein schwerer Seufzer aus Siquiers Bruft. Er ftand auf, warf Megret bie eben empfangene Borfe vor bie File, und,

ohne ihm ein Lebewohl zu fagen, ging er zum Garten hinaus. Ohne ihm ein Lebewohl nach: aurufen, blieb Megret in feiner alten Stellung figen, und Armed murbe von ben Gefühlen, bie bieß feltsame und grafliche Gefprach in ihm geweckt, und von ber Ungewißheit, mit wem von ben Beiben er rechten folle wegen ber verborgenen Grauelthat, hinter bem Bostet wirnckgehalten. Endlich gelangte er jum Ents ichluffe. — Bas foll mir ein Kampf mit bem Plenben, fprach et bei fich: ben Gottes Ges richt ichon hienieben erreicht hat, beffen Darf Reue und Rrantheit verzehrt haben, ber mir feinen rechten Biberftand leiften fann, vielleicht ben Tod von meiner Band fuchen murbe? Der lebenstraftige, tropige Frevler fen ber Gegen: stand meiner Rache. Der Berführer! wie ihn fein Spieggeselle nannte. Richt bas Def: fer will ich ftrafen, fondern die Sand! und rafd, schritt er auf ben Gingang bes Bosfets au, aus bem Megret fo eben trat.

Dieser führ zusammen, als er in die todt: spruhenden Augen des Junglings schaute. Der

rothe Srimm und das bleiche Entfeten trieben ihr gräfliches Farbenspiel auf seinem Antlig, und es war schauberhaft, wie die beiden lans gen, weißen Männergestalten einander schweis gend gegenüberstanden mit den dunkeln, feinds lich entstellten Gesichtern.

Endlich unterbrach Armed die furchtbare Stille. Ich habe Euer Gespräch mit Siquier gehört, Oberst, sprach er: und da Ihr wist, wie ich den König geliebt, so werdet Ihr es in der Ordnung finden, wenn ich Euch erklare, daß wir uns schießen muffen.

Ihr habt für ben Augelwechsel eine besons bere Leibenschaft, scherzte, schnell gefaßt, Mes gret. Wahrscheinlich wollt Ihr die Gewohns heit ber alten Beibenvollter wieder in Uebungbringen, wo sich die Waffengesellen eines Bels benfürsten, aus übergroßer Liebe und Respect, für ihn gegenseitig abschlachteten an seinem Grabe.

Bestimmt Zeit und Ort! rief Arwed, noch entrusteter burch die freche Bigelei.

heute über acht Tage, um die jehige Stunde,

antwortete Megret nach furgem Besinnen: um ten in der vordersten Eisengrube von Dans nemora.

Das ist ein spates und weites Rendezvous, sprach Arwed stugend. Ihr werdet mich doch nicht umsonst warten lassen?

Da funkelten die Augen des Franzosen noch morderischer, seine lange Gestalt erhob sich, wie wenn ein boser Geist, die menschliche Form angenommen, plohlich zum Riesen anschwölle in seinem Zorne. — Junger Mensch! schrie er: zweiste an Allem, auch an des Megret ewiger Seligkeit, nur nicht an seinem Borte und an seinem Muthe, sonst zwingst Du ihn, Dich zu vernichten, selbst wider seinen Billen. Und mit stolzen Schritten verließ er den Garten.

### 23.

Einige Tage spater trat Arwed reisefertig an das Krankenbette seines Oheims und nahm Abschied von ihm.

Du gehst noch einmal nach Dannemora?

fragte ber Greis. Bas haft Du bort ju fchaffen?

Ich will feben, wie es ber armen Chriftine geht, erwiederte Armed, um ben Kranfen nicht mit der mahren Urfache ju beunruhigen.

Du tauschest mich, sprach der Alte verweit send. Dein Geschäft ist von schlimmerer Natur. Du haft meinen Auftrag ausgerichtet. Megret hat uns verlassen und Deine Reise gilt ihn. Dannemora ist nur der Vorwand für mich.

Wahrlich nein, antwortete Armeb. Megret hat mich bahin beschieden.

Also boch! rief ber Greis. Das thut mir leid, und mein Auftrag hat mich schon tausends mal gereuet. Es ware schrecklich, wenn Du in diesem elenden Zweikanupse fielest. Du kannst und sollst dem Vaterlande erst noch recht nüßlich werden. Versprich mir wenigstens, den Handel so leicht zu nehmen, als es die Ehre nur irgend gestatten will.

Bergebt, lieber Oheim, sagte Arweb. Das fann ich Euch nicht versprechen. Dur einer

von uns fommt lebendig vom Plate. Doch beruhige Euch die Versicherung: nicht Euer Auftrag, ju beffen Ausrichtung ich noch gar nicht gekommen war, eine ganz andere, schwerere Veranlassung führt dies Duell herbei.

Beiche tonnte bas mohl feyn? fragte zweis felnd ber Oheim.

Erlaßt es mir, fie Euch zu nennen, erwies berte Armeb. Ich fampfe babei weber für unfer Saus, noch für meine eigne Ehre. — Ich fampfe für Schweden!

So gehe und streite mit Gott, Du rustiger Rampfer! rief der Greis. Bielleicht findest Du mich nicht mehr bei Deiner Geinkehr. Für diesen Fall nimm schon jest meinen Dank für Deine Sohnes: Liebe und Sohnes: Treue. Daß ich mich als Deinen Vater betrachtet, im ganzen Sinne des Wortes, das wird Dir mein Testament sagen, das ich bereits deponirt habe bei dem Hofgericht zu Stockholm. Auch habe ich an Deinen Vater geschrieben und an die Rönigin. Du mußt mein Amtsnachfolger wers den in Westbothnien.

Mimmermehr! rief Armed entruftet.

Du mußt! beharrte ber Oheim. Nicht b
Ronigin zu Liebe, auch nicht um Deinetwille
sondern fur das Gluck dieser Proving. I
barf mich ruhmen, daß sie bei mir in gut
Händen war, und ich will nicht, daß ein nicht
würdiger Hofschranz, ober ein harter Sold
bas einreiße, was ich muhsam gebauet in la
gen Jahren. Du bist geschickt, brav und gi
Du hast den Civil: Dienst bei mir tuchtig g
lernt. Du mußt Statthalter werden, bei
Du taugst dazu, und wo es darauf ankomn
Menschen zu beglücken, da durfen Groll un
Rachsucht, und wie die kleinlichen Hindernis
des Guten alle heißen, in einem Herzen, w
bas Deinige, ihre Häupter nicht erheben.

Mein guter Oheim! fprach Arwed nachg bend, knieete vor bem Bette nieder und kuß bie abgezehrte Sand des Kranken.

Gott fegne Dich, mein Cohn! fprach biefe feine Sand auf des Junglings Saupt legend.

Und auch die arme Christine! Nicht mahr fragte Armed beweglich.

Sage ihr — baß ich — ihr nicht fluche! rief ber Alte mit schwerem Kampse: und nun verlaß mich. Diese Gefühle sind stärker als meine erschöpften Kräfte.

Er wendete sich auf die Wandseite, und traurig schlich Arwed hinaus.

# 24.

Seine Pistolen unter bem Arme, suhr Armebe jur bestimmten Stunde in ben Schacht ber vordern Grube von Dannemora ein. Bei der Ruhe, mit der er zu dem Blutgeschäfte ging, vermochte er es, die bessere Muße, die er dießmal hatte, zu benußen, und sich genauer umzusehen in der ungeheuren Gruft. Es war ein wunderliches Gesühl, das ihn ergriff, als er das unterirdische Treiben näher in Augensschein nahm. Die elenden Hutten und Holzsbuden hier und da in die Felsen hineingebauet, die größere Hutte mit dem Glockenthurmchen, die die Kirche dieses Schlundes vorstellen sollte, der Warkt, den die Verkäuser der unentbehrslichsten Lebensbedurfnisse, von der allmächtigen

Sewinnsucht getrieben, hier unten hielten, bas ruftige Regen bes Bergbaues felbft, machte, baß bas Ganze wie der verungluckte Versuch au einer unterirdischen Stadt ausfah, ju ber sich die schwarze Tracht und die erdfahlen Se fichter der immermahrenden Bewohner Diefes tranrigen Ortes recht wohl schickten. Das alles war nur beleuchtet von ben Dechpfannen, bie hier und ba auf hoben Gestellen qualmten. Denn bis bierher brang fein Tagesichimmer. Das himmelegewolbe Diefes Aufenthaltes mar Die innere Soblung des Berges, die zwar keine Sonne, aber boch in den Leuern, gadeln und Grubenlichtern ber Arbeiter ihre Fir: und Wanbelfterne, und in ben Ergichuffen ihre Gemitter hatte, gleich dem überirbischen Simmel. Ar: web richtete feinen Weg nach der fogenannten Rirche, und entdectte, als er fie erreicht hatte, ein Gebaude bahinter, bas noch am erften ben Ramen eines Sauses verdiente. Es mar die Wohnung bes Pfarrers. Er ging hinein, und trat in das untere Zimmer, wo er Christinen fant, bie, noch hagerer und bleicher von Gram

und Rellerluft, fich bei ber hier ewig brennens ben Lampe mit Raben beschäftigte.

Ach, Arwed! rief sie ihm freudig entgegen, sprang hastig auf und reichte, wie das lette Mal, die noch verbundene Hand. Doch bald verfinsterte sich ihr schönes Auge, und sie fragte mißtrauisch: Du hast doch keinen geheimen Zweck bei Deinem Besuche?

Einen recht geheimen und recht ernsthaften, antwortete Armed. Aber Ihr habt nichts bar von zu fürchten. Ich bringe Euch pielmehr bie Erlaubniß Eures Baters, hier zu bleiben, ben Troft, daß Euer Kind wohl versorgt, und die Zusicherung einer Unterstützung, die Euch gegen den Mangel schühen wird.

Und Alles, Alles danke ich Dir und wies der Dir! rief begeistert Christine. Ach, wie machst Du mich so glücklich, Arwed, und zu gleich so unaussprechlich unglücklich!

Armes Beib! sprach er mit tiefem Mitleb ben. Bie elend hat Dich die heftigkeit Deiv nes Gemuthes gemacht!

Er legte feine Piftolen auf ben Tifch,

und horchte nach der Sausthure, ob niemand fomme.

Du sagtest vorhin, sprach Christine bekloms men: Dich habe ein geheimer, ernster Zweck hierher gerufen. Er steht doch nicht in Vers bindung mit dem Gewehr, das Du mitgex bracht hast in diese friedliche Hutte?

Armed schwieg, und trat an bas Fenfter, ungebuldig in die ewige Nacht-hinausblickend.

Du fürchtest boch von meinem Satten teine Euche? fragte Christine dringend. Ich burge Dir mit meinem Leben für ihn. Er verehrt unfern Schubengel in Dir. Ueberhaupt ist er hier unten in ber Finsterniß viel besser ger worden, als er droben im Lichte war, und ges lange es mir einst, im Bunde mit der Zeit, die Schwermuth zu verbannen, die immer öfter um sein Haupt die schwarzen Flügel schlägt, ich glaube, wir konnten noch einmal zu einem schwachen Schimmer von Glud gelangen.

Arwed horte nur halb auf die arme Dule berin, und fragte sie jest ploglich: War Wex gret noch nicht hier? Ihn suchft Du also?! rief Christine erstaunt. Ja, er war hier, schon vor einer Stunde. Er ließ Mac Donalbain von der Arbeit abrufen, und ging im eifrigen, geheimen Gesprach mit ihm weit in die Grube hinein. Mir ift schon bange geworden, weil sie so lange ausbleiben. Denn dieser Megret ist ein Teusel und haßt meinen Gatten mit wuthendem Grimme.

Indem vernahm Arwed braußen mehrere Stimmen. Er riß bas Fenster auf und sah Megret, zu seinem Erstaunen, Arm in Arm mit Mac Donalbain, und im eifrigen Ges sprache mit einem alten Schachtschreiber ber Grube.

Ich wiederhole es Euch, mein Freund, sagte Megret: Eure Sprengmethode ist schlecht. Mit ber Halfte ber Arbeit und bes Pulvers sind breimal größere Wirkungen zu erreichen, wenn man die Sache recht anfängt.

Ich habe allen Respect vor Euren mather matischen Biffenschaften, herr Officier, erwies berte verbrieflich ber Schachtschreiber: aber ich meine boch, wir, hier unten in ber Praris, muffen es besser verstehen, wie das Erz zu ges winnen ist, als Ihr es oben calculiren mögt in der Theorie.

Als wenn ber Ingenieur nicht auch in die Praris eingehen mußte, fagte Megret. Unsere Minengange ziehen sich auch durch allerlei Bosben, und es kommt bei ihnen oft darauf an, den Widerstand von Felsgestein und Mauers werf zu berechnen.

Der Schachtschreiber, ber, fester als bas Erz im Muttergebirge, am alten Schlendrian hing, schutteite ungläubig ben Ropf.

Es gilt eine Probe, sprach Megret, scheine bar gereizt. Zeigt mir einen tauglichen Plat, und last mich einmal sprengen auf meine Mas nier. Daß ich Pulver und Arbeit bezahle, wenn ich mein Wort nicht lose, versteht sich von selbst.

Bivat! rief ber Schachtschreiber in seiner Siegesfreude, und Arwed trat jest mit feinen Pistolen vor Megret und begrüßte ihn schwetzgend.

3d frene mich, Euch zu finden, antwortete

biefer mit großer Rube, ben Gruß höflich em wiedernd. Bergonnt mir nur, zuvor hier einen Streit zwischen ber alten Observanz und ber neuen Biffenschaft auszufechten. hernach stebe ich Euch mit Bergnugen zu Dienst.

Bahrend bem war Mac Donalbain in bas Pfarrhaus geeilt, kam in heftiger Bewegung jurud, faste Megret unter den Arm und zog ihn mit sich fort. Mit sich selbst redend und gesticulirend folgte ihnen der Schachtschreiber, und bald waren Alle verschwunden in den duns kein Gewinden der Grube.

Jest trat Christine aus bem Hause und sah sich überall mit kummervollen Blicken um. Als sie Arwed erblickte, eilte sie auf ihn zu. — Eben war Mac Donalbain bei mir, sagte sie ängstlich. Er profite mich stumm an seine Brust und stürzte dann fort, wie auster sich. Wo ist er? Wo ist Megret?

Megret versucht eine neue Methode, bas Erz zu sprengen, antwortete Armed: und wird bann balb wieder hierher kommen.

Und Mac Donalbain hat thu begleiten

muffen?! rief bas bebende Beib. Ich furchte, daß hier ein Verbrechen im Werke ist.

Thorige Besorgniß! sagte Arweb. Der Schachtschreiber begleitet sie. — Bei Megrets Unternehmen ist die Segenwart mehrerer Arbeiter erforderlich, und seine Officier: Ehre hast tet mir für seine Rückkehr.

Bas haft Du aber mit dem Bosewichte vor? fragte Christine noch immer bedenklich. Er blieb ihr die Antwort schuldig, denn von der Einfahrt her kamen zwei Männer auf ihn zugegangen. Es war Swedenborg und der Grubenmeister. Dieser trennte sich von Sweidenborg mit ehrerbietiger Verbeugung und ging seinen Geschäften nach in eine andere Gegend der Grube. — Swedenborg aber näherte sich Arweb.

Ich gruße Euch, ruftiger Schwimmer auf bem Meere bes Ungluck! sprach er, freundlich ihm die hand bietend.

Willfommen in Euerm Reiche, herr Berge Affessor! antwortete Arwed. Bas bringt Ihr uns Neues von der Oberwelt in diese Klufte? Einen Reichstag, ber Ulrikens Krone auf bas Saupt ihres Gemahls sehen wird, sprach Swedenborg. Waffenstillstand mit Danemark, Friede mit Polen und Preußen.

Und Rufland? fragte Arweb haftig.

Bleibt unverfohnt, und ruftet von neuem, erwiederte Swedenborg achfelgudenb.

Diese Miggriffe sind ein großes Ungludfur mein Baterland! rief Arwed schmerzlich. Der Friede mit dem gewaltigen Rußland hatte ber erste seyn sollen.

Swedenborg hatte ihn unterdest unverwandt angesehen, und schien nun die Lineamente seines Gesichtes einer noch genauern Prufung zu unterwersen. Ueber diesem Geschäft wurde er sinster, und der Blick seiner schwarzen Augen so durchdringend, das Arwed ihn nicht aushalten fonnte.

Wie kommt Ihr zu biefer Friedensliebe? fragte er endlich den Jungling im strafenden Tone: da Euer Herz des Friedens ermangelt, da Ihr eingefahren sept in diese Gruft mit blutigen Gedanken?

Wenn Euer geiftiges Auge icharf genug ift, in meinem Bergen ju lefen, erwieberte Arweb betroffen: fo mußt Ihr auch meine Bewege grunde erkennen und ehren.

Jebe Absicht ist tadelnswerth, antwortete Swedenborg mit erhabener Stimme: woburch ber Erbenwurm vorzugreifen gedenkt ben Füguns gen bes Ewigen. Doch seine Gnade will Euch biese Sunde ersparen, benn siehe, der Arm des erschrecklichen Appollpon ist schon aufgehoben, und zermalmend wird er niederfallen auf die Berbrecher, nach dem Winke des herrn!

Chriftine hatte sich mahrend biefes Ges sprache leife und innig an Armed angeschmiegt, und er fuhlte jest bas fibrische Zittern, bas sie burchflog bei Swebenborgs Prophetenrede.

Jest tam ein Bergknappe und fragte: 286 finbe ich ben Major Gyllenstierna?

Sier steht er! antwortete Arwed. Bahrs scheinlich follst Du mich zu bem Officier brimgen, ber heute vor mir hier einfuhr?

Dein, er schickt Euch blos biefen Bettel, fagte ber Knappe und ging feines Weges.

Bas tann er mir in unferen Berhaltniffen noch ju fchreiben haben! fprach Armed verdrieße lich, entfaltete ben mit Bleiftift geschriebenen Bettel, trat jur nachsten Pechpfanne und las:

Die Manen Eures Ronigs ju fuhnen. babt 36r von mir Genugthuung verlangt. 9ch hatte fie mir aber bereite felbit gelobt. und mir gebuhrt befihalb ber Boraug. Bon Euch durfte ich den Tod nur vielleicht ers warten. Ich gebe ihn mir baber lieber felbft mit ficherer Sanb. Mac Donalbain begleis tet mich. Um der Grafin Gollenstierna meis nen Dant fur bie Manier abzuftatten, mit der fie meine Bewerbungen ablehnte, habe ich threm Gemahl bewiesen, daß er fo wenig auf die Erbe gehort als ich. — Die Art meines Todes wird Manchem bigarr dunken, aber ich wollte als ein Mann vom Metier fters ben, und jugleich meinen Rorper ber Schmach gerichtlicher Untersuchung entziehen. - 36 habe die Ehre Euch zu grußen. Auf Wies berseben - barf ich wohl nicht fagen.

Megret.

Raum hatte Armed mit Entfegen gu Ende gelesen, als ploblich bas gange, weite Sohlenges wolbe in einem rothen Reuermeere fcmamm. Ein graßlicher Rnall, wie von einem aufflies genden Pulverthurme, vom Echo rings taufende fach nachgebrullt, ließ bie Erbe unter Armebs Rugen beben, und riß Steine aus bem Relfens gewölbe, die frachend herunterschlugen in den Boden ber Grube. Ein lautes Geschrei er: fcoll von allen Seiten, bann trat wieber bie alte Dufterheit ein, und von ber Seite ber. wohin Megret und Mac Donalbain gegangen maren, malte fich ein ungeheurer, bicker, meiße grauer Pulverbampf, ber feine Bolfen bis gur Bobe bes Gewolbes wirbelte, und bald, bie gange Grube erfullend, Alles in feine Ochleier bullte. -

Bas war bas?! stammelte Christine, bie sich fest an Arwed klammerte, um nicht umzusinken.

Sottes Gericht! fprach majestätisch Swes benborg. Behe aber bem Sunder, der es mit frevelnder Eigenmacht über sein haupt herabs ruft, ehe benn es an der Zeit ift! Laft uns hin und feben, ob noch irgend Silfe möglich, schlug Arweb vor, und er und Swedenborg gingen mit einander dem Sollens dampfe entgegen. — Mit ahnendem Berzen folgte ihnen Christine. Kohlschwarz im Gesicht rannte ihnen der alte Schachtschreiber entgegen.

Ihr scheint nahe babei gewesen zu seyn, res bete ihn Arweb an. Sind viele Menschen vers ungludt?

Sott sey Dank, nur zwei, an benen obens brein nicht viel verloren ist! antwortete ber Schachtschreiber, indem er wieder umtehrte und die beiden Manner vorwarts führte. Ein Offiscier, ber uns im Erzsprengen Information ges ben wollte, und es so ungeschieft machte, daß er, statt des Erzes, sich selber in die Luft sprengte, und ein Stuck Grubendecke dazu.

Die Erplosion war zu heftig für einen blos fen Erzichuß, mertte Swedenborg an.

Wohl mahr, gestrenger herr Berg: Affessor, erwiederte der Schachtschreiber. Es war aber babet auch noch ein gagchen Pulver angegan; gen, bas in der Nahe stand.

Bahrend bem waren sie an Ort und Stell angekommen. Der Pulverdampf benahm ihner fast den Athem. Gleich Nebelsternen flammter die Fackeln der herbeieilenden Knappschaft durd den dicken Qualm und beleuchteten duster di Verwüstung. — Eine ungeheuere Gebirgmaffe größtentheils aus Felsgestein bestehend, hatt sich von dem Gewölbe losgeriffen durch der entsehlichen Schlag und bedeckte den Boden mit häuserhohen Trümmern, zwischen denei spielende Flammenzungen hervorieckten.

Die liegen ruhig in Diefem Sarge bis jun jungften Tage! fprach ber Schachtschreiber.

Um Gottes willen! fchrie ausser sich Chri

Der Rauberhauptmann, ber hier auf Zeitle bens faß, antwortete ber Schachtschreiber gleich giltig.

Mac Donalbain! hauchte bas arme Beib und fant leblos jur Erbe.

#### 25.

Im Unterzimmer bes Pfarrhauses lag in bem harten Rampfe, in bem sich bie Seele von ihrem Körper trenne, Christine. An ihrem Bette saß Arwed mit naffen Augen, feine hand festgehalten von ihren kalten Sanden. Bu ihren Saupten stand Swedenborg, den durchbohrenben Seherblick sestihaltend auf ber Unglücklichen.

Das hypotratische Sesicht findet sich ber reits ein, flisterte er bem weinenden Pfaerer zu. Sie wird balb vollendet haben.

Es war zu vermuthen, antwortete biefer. Sie hat zu viel gelitten, und wenn ihr Berg von Erz war, es mußte brechen unter biefen harten, wiederholten Schlägen.

Jest richtete fich Christine ploblich auf im Bette und wendete die schönen Augen mit himms lischer Zartlichkeit auf Arwed, und preste seine hand mit gewaltiger Kraft an ihren Busen.

An der offnen Pforte des Grabes, sprach sie: muß jeder Schein schwinden. So nahe dem Quell der ewigen Wahrheit, bin ich Dir

Wahrheit schuldig. Ich habe Dich geliebt, Ar: med, geliebt mit allen Rraften meiner heißen Geele, von bem Augenblicke an, ba Du im Rittersagle vor mir ftandeft, in Deiner Bollen: dung als Jungling und Mann zugleich. Aber diese Liebe mar meine Solle, benn ich mar fcon gefallen burch ben Unglucklichen, ber meis men wilden Sinn und eine fcmache Stunde benutt hatte, ju meinem Verderben. Defihalb mußte ich felbst mich Deiner unwerth achten. Du warft auf ewig fur mich verloren, und ich gehörte niemanden mehr an, als meinem Berführer. Ich, ba habe ich schwere Rampfe bestanden, benn es galt, hinter bem Rucken meines Baters ein unseliges Berhaltnik fort aufegen, bas ich verabscheute, es galt bem, ben ich anbetete, meine Liebe zu verbergen. Ach, die Launen, mit benen ich Euch oft qualte, fie famen aus einem blutenben Bergen. 2118 es mir nun gewiß mard, daß ich Mutter werben follte, da mußte ich ja wohl bem Drangen meines Verberbers nachgeben und aus bem Baterhause entfliehen. Erst auf dem Ravensteen

ward mir Mac Donalbains ichanbliches Ges werbe vollig flar, und ich bot alles auf, ihn bavon loszureifien. Aber die Retten, die bas Lafter schmiedet, halten fest! Dur leife, nur nach und nach konnte sich mein Mann los: machen von feinen Spiegaefellen. Che es ihm gelang, ereilte ihn bie Bergeltung. Bas ich bann für ihn that, geschah nur, um meine Frauenpflicht zu erfüllen und - Deiner Begenwart ju entfliehen, die mir unter diefen Berhaltniffen gur Solle werden mußte: 36 habe hier unten redlich gekampft mit Mac Donalbains ichwarzem Damon. Daf ber bofe Beift boch endlich ftarfer mar, als meine treue Sorgfalt, bas beweif't, bag wir eigentlich nie zu einander gehörten. Gein Gelbstmorb ift mein Ocheidebrief fur biefe und jene Belt, und es liegt etwas fehr Beruhigendes für mich in dem Gedanken, daß ich eine freie Band nach Dir werbe ausstrecken konnen, wenn wir uns bereinst wieder finden im ewigen Licht.

Die Rede Chriftinens war gegen bas Ende immer lauter und volltonenber geworben, und

schioß gleich einem Triumphgesange. Dazu ftrahlten ihre Augen immer flammender, und dunkle Rosen entbrannten auf ihren abgezehrten Bangen.

Ihr habt zu schnell und zu leibenschaftlich gesprochen, Grafin, mahnte ber Pfarrer. In Eurem Zustande kann Euch biese Beftigkeit ben Tob bringen.

Den trage ich schon in meinem Herzen, ehrwurdiger Herr, sprach leiser die Kranke: und ich weiß es nur zu gut, daß hier nichts mehr zu schonen ist. Doch danke ich Euch für diese Sorge, so wie für den Trost des Wortes, den Ihr mir gereicht in meinen lessten, schweren Prüfungtagen.

Sie reichte ihm die Sand, die er weinend an feine Lippen brudte, und es entstand eine Stille im Gemache, nur burch bas Schluchzen ber Anwesenden unterbrochen.

Einen Bunsch habe ich nur noch auf der Belt, begann Christine von neuem. Ach, nur einen, deffen Erfullung allein meinen Tod ers leichtern tonnte, aber ich darf sie ja nicht hoffen!

Ł

Dein Sohn ift ber Meinige! rief Armed. Bei Sott und meiner Ehre, ich werde ihn adoptiven, und er soll Namen und Wappen der Gyllenstierna führen!

Das weiß ich, erwieberte Christine: daß Du alles thun wirft, was groß und gut ist, und mein Kind kann, seit ich es Dir vertraut, nicht mehr der Gegenstand meines Kummers seyn. Aber mein alter Vater, und ihre Stimme brach in sanstem Weinen: daß ich nicht noch einmal vor ihm knien darf, um seine Verzeis hung zu ersiehen, das, das allein macht mir das Scheiden bitter!

Armes, armes Beib! rief Armed, dem bei ber Ueberzeugung, wie sehr ihr Schmerz Recht habe, kein Troftgrund zu Gebote stand.

Hoffe, Sunderin! rief Swedenborg mit Sals bung, seine Sand auf das Saupt Christinens legend. Die mahre Reue vermag viel. Ein wei: nendes, handeringendes Kind dringt sie macht tig bis vor die Thore des himmels; und siehe! die Rubin: Pforten springen klingend auf, und auf dem Throne, aus Strahlen und Bligen ge:

woben, fist die ewige Gnade, die das bittende Kind sanft auf ihren Schoof zieht, und seine Thranen trocknet mit Mutterhuld!

Er trat von ihr, faltete bie Sanbe und richtete schweigend mit brennender Inbrunft die Augen in die Bohe. Auch Christine hatte ihre Sande gefaltet und bewegte die Lippen im lete sen Gebet.

Du bift erhort! rief ploglich Swedenborg, und fast in dem namiichen Augenblicke fuhr Christine in die Sohe, und rief freudig mit ausgebreiteten Armen: Mein Vater!

Und ein weißer Schein flog durch bas Zimmer, und wie ber ersterbende Accord einer Acolsharfe rauschte es in den Saiten des Clasvieres.

Er hat mir verziehen, er ist mir voranges gangen, er wartet mein bort! sprach Christine schnell und eifrig. Dann ergriff sie Arwebs hand und zog ihn nieder zu ihren Lippen.

Dort mein! lispelte fie, und ihr haupt fant jurud unter feinem Ruffe.

Swedenborg trat hingu, und als er ihr in

das gebrochene Auge geblickt, fprach er geruhrt: Sie hat vollendet!

Und die Uhr schlug die britte Stunde bes Morgens.

### **26**.

Als Arweb mit Christinens Leiche langsam auf den Gyllensteen zufuhr, wehete schon die schwarze Trauersahne von der Thurmzinne. Von der Burgkapelle und von Umea her weinten die Glocken, und mit rothen Augen umringte das Hausgesinde den Wagen.

Bas macht mein Oheim? fragte Armed mit banger Ihnung.

Ich bringe Euch seinen letten Gruß, sprach heranwankend der graue Haushofmeister mit bebender Stimme. Vorgestern fruh um die britte Stunde ging er zu Gott. Sein lettes Wort war: Christine!

## 27.

Lange Jahre waren verstrichen, und fest faß bereits auf Schwedens Throne Gustav ber

Dritte, als zu Libert eine Sbestame, an deren echter Schönheit die Zeit fast spurios vorüber gegangen war, in ihrem Rabinet auf dem Sopha saß. Sie hatte das sinnende Haupt auf den vollen weißen Urm gestüht, und das mächtige Wogen der Brust, das milde Feuer der herrlichen braunen Augen zeugte von der Wehmuth und Rüstigkeit der Erinnerungen, die sie beschäftigten. Leise öffnete sich die Thür, und ein blühender Mädchenkopf guckte behatz sam herein, und wollte sich schon wieder zur rückziehen.

Romme nur herein, Georgine! rief die Dame. Ich schlafe noch nicht. Haft Du mir etwas ju fagen?

Ein junger Officier wanfcht mit Ihnen ju fprechen, Mama, autwortete eintretend bas schone Linb.

Ein Officier? Bon ber Stademilig? fragte befrembet die Mutter.

Nein, Mama, erwiederte lachend bas Mab: chen. Er fieht ganz anders aus. Ein knappes blaues Collet mit paille Rabatten und Aus: fthlagen, eine weiße Armbinbe, ben Degen im Banbelier über ber Schulter, einen runben But, aufgefchlagen mit schwarzem Feberbusch.

Das ift ein Schwede! rief die Mutter mit feltsamer Beftigkeit. Sein Name?

Den will er nur Ihnen selbst sagen, ante wortete Georgine, was ich eigentlich unartig gefunden habe.

Noch sonberbarer! sprach bie Mutter: bitte ihn herein.

Georgine ging, imb tam baib baranf mit bem Schweben wieber, einem ebeigebaueten, traftigen Junglinge mit einem Appollotopfe, ber fich ehrerbietig vor ber Dame verbeugte, und sich sodann militairisch richtete.

Er wollte zu sprechen anfangen, aber seine Blicke waren unterdes von der altern Gestalt, für welche die Convenienz sie in Anspruch nahm, treulos auf die jungere übergesprungen, und das liebliche Mädchenbild machte ihn so verles gen, daß es ihm Zeit und Mühe kostete, sich zu sammeln.

Dein Bater läßt Thro Gnaben feinen Res

fpect versichern, begann er enblich ftodenb: und um die Erlaubniß bitten, Ihnen ein Sandschreis ben Seiner Majestat des Konige von Schwes ben zu eigenen Sanden zu überreichen.

Wer ift Ihr Vater? fragte die Dame mit bebendem Cone, mahrend ihre Augen in dem unbekannten Gefichte nach bekannten Jugen zu suchen schienen.

Ein ebler Schwede, antwortete ber Jungs ling.

Und heißt? fragte die Dame mit einer Bes wegung, ale ob fie auf ihn guftiegen wollte.

Er hat die Ehre ein alter Befannter von Ihro Gnaden zu fepn, fuhr ber Officier fort.

Und heift? rief fie mit einem Feuer, das ihre Jahre Lugen strafte.

Der Statthalter von Bestbothnien, Graf Syllenstierna, mar bie Antwort.

Da fant die Dame erbleichend auf das Sopha zurud. Ihre Brust arbeitete gewaltig, und besorgt trat die Tochter mit einem Flacon zu ihr.

Las mich! sagte fle abwehrend. Meine

Nerven sind noch stark. Ich falle nicht so leicht in Ohnmacht.

Und mit wankenden Schritten naherte fie sich dem Junglinge, den sie noch genauer als vorhin musterte.

Eine gewisse Familienahnlichkeit, sprach sie: ist unverkennbar in Ihrem Gesicht zu finden, doch wundere ich mich, daß sie nicht noch schärfer hervortritt.

Ich bin nur der Aboptivsahn des Grafen Spllenstierna, bessen Namen ich führe, ants wortete der Officier. Dieser ist immer unvers mahlt geblieben.

Ach! feufite bie Dame aus voller Bruft und winkte ihm, fich ju entfernen.

Bann barf mein Bater Ihro Snaben seine Aufwartung machen? fragte ber Jungs ling höflich.

In einer Stunde hoffe ich mich so weit erholt zu haben, antwortete fie, und er schied mit einem Feuerblicke auf die reizende Tochter, über beren Wangen eine leichte Rothe flog.

Aber, Mama, sprach biese endlich im Tone

1

bes Vorwurfs, bem jeboch schuchterne Freund: lichkeit jeden Stachel nehmen follte: wenn der schwedische Graf Ihr alter Bekannter ist, so batten Sie doch den jungen Grafen betten sol: len, ihn bei dem Besuche zu begieten. Es ist doch immer sein Pflegsohn, und ein so bescheit dener junger Mann.

Er scheint Die nicht zu mißfallen, Geors gine? fragte die Mutter, der Tochter scharf in die Augen sehend, und diese senkte die ihren zur Erde, wurde roth wie eine Purpurrose, und schwieg.

Unfere Bestimmung ist, uns suchen zu laßten, beiehrte die Matrone bas Madchen. Die Bestimmung bes andern Geschlechtes ift, zu fuchen. Wenn bei dem jungen Selben bas Gerz eben fo vorschnell spricht, als bei Dir, fo wird er sich auch wohl ungebeten einfinden.

Sie haben ganz Recht, Mama! rief bie Tochter, wie von einer großen Wahrheit ers griffen, und kuste ihr feurig bie Sand.

Jest laß mich allein, mein Rind, sagte bie Mutter. Ich bedarf ber Einsamkeit, um mich

ju sammeln und auf eine fuße, schwere Stunde vorzubereiten. Sete Dich unterbessen an Dein Clavier, und ibe ein wenig ben Bag von der schönen vierhandigen Sonate ein.

Jett? rief Georgine erschrocken die Sande faltend. Ach, Mama! das wird durchaus nicht gehen.

Es wird Dir vielleicht etwas schwer wer, ben, fprach lächelnd die Mutter. Aber das ist recht gut. Wenn bas Blut zu sehr aufwalle, braucht man niederschlagende Mittel. Gehe an Dein Geschäft, meine Tochter.

Achselzuckend entfernte sich Georgine, und ber Sturm der Leidenschaft, der so lange ger schwiegen, wehre noch einmal über das Sesicht der Mutter, die bisher mit dem Auswande aller ihrer Kräfte ihre Sesühle vor den Augen der Zeugen zu verbergen gesucht hatte. Sott, gied mir Starke für den Schmerz und die Freude dieses Wiederschens! rief sie ausser sich, und erschöpft sant ihr Haupt auf die Seitensehnen des Sophas nieder.

Die Stunde hatte geschlagen. Die Tochter offnete die Thur des Kabinets, und von seinem Adoptivsohne begleitet, trat Armed, Graf Gyl lenstierna, herein. Weder Jahre, noch Rummer hatten die bobe Gestalt zu beugen vermocht. Die Buge bes schonen Gesichts zeugten von fcmeren Seelenkampfen und glorreichem Siege. Der Locken Gold mar ju Gilber verblichen, und auf ber neugeschaffnen ichwarzen Natioe naltracht glangte ber prachtige Geraphinen; Orden, und neben ben Ochwertern und Rronen des kriegerischen Verdienstes, des Wasa: Ordens friedliche Korngarbe. Er blieb in der Thure ftehn, und marf aus den großen blauen, noch immer feurigen Augen, einen Blick auf bie Beliebte feiner Jugend, ber diefer in die Geele schnitt. Frau Baronesse von Epben! sprach er in einem Tone, in bem Liebe und Groll, Rlage und Entzücken mundervoll verschmolzen.

Das war zu viel für das Herz der Mar trone. Nicht so, Arwed, nicht so! rief sie bit bittenb, machte Miene, fich ihm zu nabern, ichmanfte aber, von ihrem Bergen angezogen, von der allmächtigen Ruckficht zuruckgehalten, und blieb verlegen auf halbem Bege ftehn.

Vergonnen Sie, Baronesse, bat jest Armed: baß mein Sohn Ihre Tochter im ersten Zimmer unterhalte. Mein Auftrag bulbet feine Zeugen.

Freudig fah bas junge Paar nach ber Baros nesse. Bebenklich sah diese auf Armed, als fürchte fie bie Einsamkeit mit ibm, aber endlich fiegte bas Berg. Gie gab Georginen ben Erlaubnifminf. und bas Parchen verschwand mit einer Behen: Diafeit, die die Mutter in Erstaunen feste.

Die Liebenden maren allein. Georgine minfte Armed auf bas Sopha, ließ sich neben ihm nies der, und Beide schwiegen lange, mahrend die Bergangenheit mit lauter Stimme in ihren Bergen fprach.

Seorgine! rief endlich Armed, und ergriff haftig ihre Band.

Ruhia, lieber Armed! bat sie wehmuthia. Wenn der starte Mann seine Fassung nicht be: haupten fann, fo muß bas schwache Beib gang 16

erliegen. Laffen Sie uns erft von ber Gegens wart sprechen. Sie haben mir ein Schreiben Ihres Konigs zu übergeben?

Grausame! seufzte Armed, zog sein Taschens buch hervor, nahm ein Schreiben heraus, und stand feierlich auf. Sie haben sich wegen Ruck: gabe ber eingezogenen Guter Ihres Vaters in Deutschland an Seine Majestät gewendet, sprach er mit muhsam errungener Fassung. Ich bringe Ihnen die Antwort des Königs.

Die Person bes Ueberbringers burgt mir für einen gnabigen Bescheib, sagte Georgine ausstehend, nahm mit zitternben Sanden bas Schreiben, entfaltete es, und versuchte zu lesen. Aber es funkeite ihr vor den Augen, ihre Sande flogen, und sie rief endlich unter sirdmenden Thranen: Ich kann nicht! Lesen Sie mir bas Schreiben vor, lieber Armed!

Und er las:

"Ich schähe bas Andenken bes berühmten und unglücklichen Baron von Görz zu sehr, als daß die Nachricht nicht sehr rührend für mich gewesen seyn sollte, daß noch eines von

seinen Kindern übrig ist, welche die Tyran: nei und ichreckliche Ungerechtigkeit ber Ronis gin Ulrife Eleonore, und ber Perfonen, bie bei jenem Reichstage prafibirten, ju Baifen gemacht hat. Gein unschuldiges Blut hat icon ju lange um Rache geschrieen. Schwes ben hat in langen, unglucklichen, verheerens ben, gerruttenden Jahren den Tribut theuer bezahlt, ben ber Born bes himmels für bas Berbrechen foberte, bas man an einem aro; Ben, ungludlichen Manne begangen hat. Ich muniche baher als erster Mitburger meines Baterlandes eifrigft, im Damen eben biefes. Baterlandes, Die Ungerechtigfeit wieder aut ju machen, die meine Vorfahren begangen haben. Bu biesem Titel, ben ich als ben Schonften unter benen ansehe, welche bie Bors sebung mir bat ertheilen wollen, fuge ich noch den meines Sauses bingu, für welches Sorg ein Opfer geworden ift. Gie fonnen alfo leicht urtheilen, Madame, wie fehr ich geneigt bin, Ihnen die Berechtigfeit wiber: fahren zu lassen, um die Sie mich als Toche

ter und Erbin bes verstorbenen Baron von Sorz ersuchen."

Da riß Georgine, wie ausser sich, Armeb ben Brief aus ber Sand, und brudte ihn an ihre Lippen und an ihr Berg. Gerr Gott, dich loben wir, Herr Gott, wir banken bir! jauchzte sie, und sank nieber auf ihre Kniee, bas Papier in ben gefalteten Sanden empor hebend.

Es ift ein mahrhaft königliches Schreiben, fprach tiefgerührt Armed: aber wer unfern Guftav genauer kennt, bem kommt ein folcher Brief gang gewöhnlich vor.

Bater, Bater, rief Geotgine, das Schreis ben gen Himmel haltend: vernimm es in Deis ner Seligkeit! Deine Ehre ist endlich herges stellt vor der Welt, und Deine gluckliche Tochs ter gab die Veranlassung dazu!

Sie sehen, theure Georgine, sagte Armed: baß Schweben nicht ungerecht ist. Der öffenteliche Charakter eines Bolkes wird jederzeit durch seine Regierung bedingt. Die Gerechtigskeit, die die grausame Ulrike, der schwache Fries brich, der gefesselte Adolph Friedrich verhöhns

ten ober verfagten, gemahrt ber eble Suftav, da feine Banbe endlich frei find, im vollften Mage.

Viel, sagte Seorgine, um sich während eines gleichgiltigeren Sespräches von der heftigen Semuthbewegung zu erholen: viel ward in Deutschland von der Revolution gesprochen, die des Reichs: Rathes usurpirte Uebermacht an die Krone zurückbrachte, und ich habe am meisten Ursache, die Nemesis zu segnen, die hier waltete.

Diese Begebenheit, bemerkte Arwed: steht wie ein seltenes, strahlendes Meteor an Euros pa's Horizonte. Eine Staatsumwalzung, von dem Könige selbst ausgegangen, in wenigen Tagen ausgeführt, ohne Blutvergießen, und zum wahren heil des Landes gereichend, ist vielleicht einzig in der Weltgeschichte.

Beide schwiegen jeht eine lange Beile. Ends lich fragte Armed auf einmal: Wie geht es Ihrer Schwester, ber guten Magdalene?

Sie ftarb vor zwanzig Jahren in hamburg als die Sattin des Naffauischen Seheimen Rathes von Laffert, antwortete Georgine.

Und Sie - find Bitme? fragte er mit leiser bewegter Stimme.

Seit vier Jahren, erwiederte fie mit nie: bergeschlagenen Augen.

Das ist der Fluch des Alters, rief er schmerzs lich: daß nach und nach alle die uns vorans geben, die wir geliebt haben! Da wird es dann stiller und immer stiller auf dem Lebenswege, und wehe dem Unglücklichen, der auch nicht eine Gefährtin übrig behält aus der alten gusten Zeit. Einsam geht er zum Tode, und wer mag ihm auch nur eine Thräne verbürzgen, die auf seinen Grabhügel fällt!

Sehr mahr! fagte Georgine mit tiefer Ems pfindung, und trodnete fich die Augen.

Georgine! rief Arwed auf einmal heftig: Schon in meiner Jugend vermochte ich es nicht, die Gesinnungen meines Bergens lange zu verbergen. Auch bas Alter hat mich hierin nicht geandert. Nur um Sie noch einmal zu sehen, um Ihnen meine lette Bitte vorzutragen, habe ich den König um diesen Auftrag gebeten. Hören Sie mich gutig an.

Schonen Sie meiner, bat ahnend und be: stürzt die Matrone.

Die Ehre Ihres Vaters ift auf das Glan; zendste wieder hergestellt, suhr Arwed bessen ungeachtet fort. Der meine schläft schon lange in der Gruft. Die Grunde sind also nicht mehr vorhanden, die einst mein Erdengluck vernichteten. Ich habe heilig die heilige Treue bewahrt. Sie sind wieder frei. Versagen Sie mir jeht Ihre Hand nicht.

Um Gottes willen! rief Georgine erfchret: fenb. Rein, es ift nicht möglich!

Bersage mir Deine liebe Sand nicht, Georgine! bat Armed mit dem alten herzlichen Tone.

Lieber Arwed! antwortete fie mit einer Ber; schämtheit, die fie mindestens um zwanzig Jahre verjüngte. Unfer Alter! Es wurde sich mahr; lich nicht schicken.

Was gute Menschen wahrhaft gludlich macht, das schiedt sich wohl, beharrte Arwed, ihre hand ergreifend und festhaltend. Darum sprich das Ja, nach dem ich so lange geseufet.

Bahrlich, Du bist es mir schuldig für meine Liebe und Treue!

Dich bunkt, ich hore Gerausch im ersten 3im: mer, sprach Georgine, bem sturmischen Angriff auf ihr Berg mit weiblicher List ausweichenb. Wie wurden unsere Kinder uns auslachen, wenn sie uns in bieser Gruppe überraschten!

Sie entzog ihm ihre Sand mit einem freunds lichen Blide, der das wieder gut machen sollte, ging zur Thur und öffnete sie rasch. Unmuthig war ihr Arwed gefolgt, und kam gerade noch zu rechter Zeit, um zu sehen, wie sich die junge Georgine mit brennenden Wangen, wahrem Schrecken und geheucheltem Zorne aus den Arsmen seines Pflegsohnes riß.

Armed, Georgine! Schalten bie Meltern.

Verzeihung, gnabige Frau! bat ber junge Schwebe im weichsten Schmeicheltone, bie hand ber Mutter kuffend. Verzeihung, daß mein Serfühl starter war als jede Rucksicht. Jum Theil ist mein guter Vater selbst an meiner Unbesons nenheit Schuld. Mir zu zeigen, wie viel eine tugendhafte Liebe zur Veredlung des Junglings

beitrage, hat er mir manche Begebenheit aus feinem Leben erzählt, und mir babei bas Aller: heiligste feines Bergens geoffnet, in bem Ihr Bild auf dem Altar thronte, von einer Glorie umstrahlt. Auf der gangen Reise von Griges holm bis hierher beschäftigten Gie uns allein. War es ein Wunder, wenn ich für alles, was Sie betraf, ein empfangliches Gemuth mit: brachte, wenn ich mich hier sogleich bekannt und vertraut, ja gewissermaßen einheimisch fühlte, wenn ich in Ihnen eine Mutter, in Ihrer liebenswurdigen Tochter eine Ochwester ju finden glaubte? Bierin habe ich mich freilich geirrt. Der Augenblick, in bem Gie uns übers rafchten, hat mir bewiesen, daß meine Befühle für Georginen mehr als bruberlich find, daß bes herrlichen Madchens Odwester: Liebe mir nicht genugen murbe. Darum erlauben Gie mir, theure Krau, ihr einen noch boberen Namen zu geben. Ihre Einwilligung murde mich jum glucklichsten Menschen machen, und ber Rug, von bem Sie Zeugin maren, mare bann ber heilige Berlobungfuß gewesen.

Der junge Mann spricht mit vielem Feuer, sagte die Baronesse zu Arwed. Er scheint übers haupt sehr heftig und leibenschaftlich, aber das will ich ihm nicht anrechnen. Diese Schwäche mag durch die Aboption über ihn gekommen senn, und er ist besthalb ausser Schuld.

Und ich barf hoffen? fragte der Jungling und brudte noch einen Kuß voll Respect und Bartlichkeit auf die hand der Mutter.

Belche Thorheit! rief biefe. Eine Bekannts schaft von wenig Stunden, und schon Anwers bung und Jawort.

Der Verstand, wendete der altere Arwed zu Gunsten des jungern ein: braucht freilich mehr Zeit um zu prufen, als das Herz um zu empfinden; allein die berechneten Ehen taugen oft sehr wenig, und die wahre Liebe muß ploklich treffen und zunden, wie ein recht ter Blikstrahl. Leider sind überall Irrthumer und Mißgriffe möglich, und wer mag den art men Menschen Burgschaft leisten für alle Lausnen des Schicksals und für ihre eigenen! Die Haupterfordernisse einer guten Ehe sind, wie

ich meine, hier vorhanden. Beibe sind an Jusgend, Wohlgestalt und Stand einander gleich. Von Ihrer und meiner Einwilligung hängt alles ab. Für meines Sohnes Kopf und Herzstehe ich, wie für die Reinheit seiner Sitten. Ueber des Pärchens gegenseitige Neigung könsnen wir keinen Zweisel mehr haben, und so vergönnen wir ihnen doch das seltene Götters glück, mit dem Gegenstand ihrer ersten Liebe vor den Altar zu treten.

Georgine, sagte die Baronesse, alles Ans sehn und allen Ernst einer Mutter zusammens raffend: wird hoffentlich meine Lehren nicht so ganz vergessen haben, daß sie nicht wenigstens selbst um Bedenkzeit und Aufschub bitten sollte.

Ein Berd, wie das Ihrige, kann mich nicht so lange auf der Folter der Ungewisheit liegen lassen! rief der kuhne Jungling, ein Knie vor der jungen Georgine beugend. Ich kann es mir denken, wie schwer einer jungen Schonen vor Zeugen das entscheidende Jawort werden muß. Ich verlange auch keine Worte. Nur ein kleines Andenken an diese Stunde von

Ihrer lieben Sand, und Sie haben mein Glud entschieden, und, wenn innige Liebe und reds licher Wille des Mannes seine Frau gludlich machen kann, auch das Ihrige.

Unbeweglich hatte bisher die junge Geors gine da gestanden. Ihre Augen brannten am Boden, und sie war von Secunde zu Secunde röther geworden. Jeht kam ein leises Leben in die schone Gestalt, und wie in einem Fins gerspiel der Verlegenheit sing sie an, sich die weißseibenen Handschuhe auszuziehen. Endlich war sie mit dem einen zu Stande gekommen, und schien es jeht auf einmal höchst uns schiedlich zu sinden, daß der Schwede vor ihr knieete.

Es ist grausam, mich so in Verlegenheit zu setzen! stammelte sie mit einem furchtsamen Blick auf die Mutter. So stehen Sie doch auf! Wie können Sie in dieser Stellung eine Antwort von mir bekommen?

Und sie streckte bie Sand aus, um ben Jungling aufzuheben. Dieser ergriff hastig bas niedliche Sandchen, und bedeckte es mit Kuffen.

Darüber murbe fie aber im Ernft bofe, rif es ihm weg, und flog gur Thur hinaus.

Sie hat doch geantwortet! jauchzte er, ben Sandschuh, ber in seiner Sand zuruckgeblieben war, entzuckt empor haltend.

- Es ift entsessich! rief die Baronesse, die Bande zusammenschlagend, und der altere Arwed lächelte über diesen Bug der echten Beiblichkeit.

Darf ich Sie Mutter nennen?! fragte fein Pflegsohn, mit unwiderstehlichem Fleheton, zu den Füßen der Baronesse niedersinkend; und der Bater bat: Sagen Sie Ja!

Aber erft nach Jahr und Tagen die Bermahs lung, fprach biefe mit aufgehobenem Finger.

Ich bin ber gludlichste Mensch unter ber Sonne! jubelte ber Jungling, umarmte mit wilbem Ungestum bie Aeltern, und fturzte ber Braut nach.

Wie gludlich ift die Jugend! feufste Ars wed, ihm nachsehend.

Auch das ehrenwerthe Alter hat seine Freus ben und Genusse, sprach Georgine, freundlich ihre Hand auf die seine legend. Benn es Arm in Arm manbelt mit bem Gefährten, ben es sich erwählt zur Zeit ber schonen Jugenbbluthe, erwiederte Arwed mit schwerer Bedeutung. Aber wenn es einsam zum Grabe schleichen muß, bann ist Ehre und Reichthum ein schlechter Ersaß für ein vers fehltes Leben.

Lieber Arwed! rief Georgine mit bem Cone ber alten Liebe.

Billft Du mein fenn?! rief Arweb mit Junglings Glut, und umfaßte fie.

Dein! lispelte sie. Ein zartes Errothen, gleich einer Aurora aus Elysium, warf den Schimmer einer unsterblichen Jugend auf ihre Bangen, und schluchzend sant sie an die Brust bes glucklichen Greises.



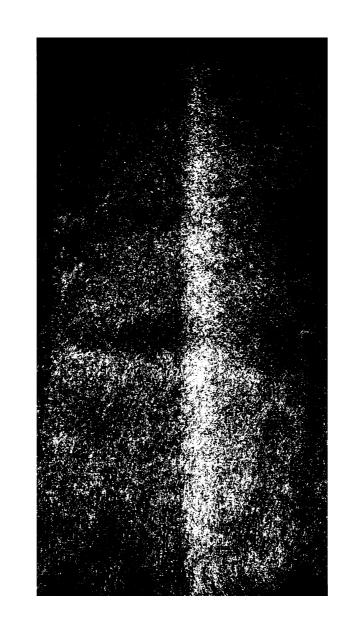

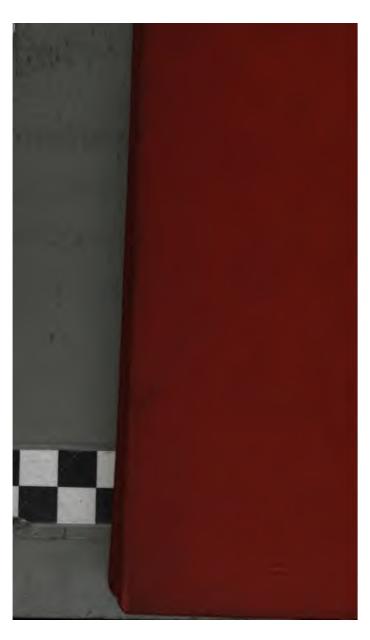